# ÜBER DEN

# DARMKREBS.

VON

#### DR CARL MAYDL

ASSISTENT AN PROF ALBERT'S CHIRURGISCHER KLINIK IN WIEN

MIT EINER LITHOGRAPHIRTEN TAFEL

WIEN 1883. WILHELM BRAUMÜLLER

K. K HOF UND UNIVERSITÄTSBUCHHANDLER



# INHALTS-VERZEICHNISS.

|      |    |                                               | Seite |
|------|----|-----------------------------------------------|-------|
|      |    | Einleitung                                    | 1     |
| Cap. | 1. | Statistik des Dickdarmkrebses                 | ō     |
| Cap. | 2. | Die klinische Erscheinung des Dickdarmkrebses | 13    |
| Cap. | 3. | Diagnose                                      | 42    |
| Cap. | 4. | Prognose                                      | 54    |
| Cap. | 5. | Pathologische Anatomie des Darmkrebses        | 56    |
| Сар. | 6. | Therapie                                      | 70    |
|      |    | Colotomio                                     | 72    |
|      |    | Colectomie                                    | 01    |

mitgetheilt wird, dieselben zumeist aus der neuesten Zeit stammen, wo man bereits in jedem Falle anfing, die bestehenden Symptome gegen solche anderer, mit in Betraehtung kommender, zu Darmobstructionen führender Erkrankungen behufs einer differentiellen Diagnose abzuwägen, und wo der Fall stets mit Rücksicht auf eine angezeigte chirurgische Hilfe — wohl unter ganz nenen Gesichtspunkten wie früher — beurtheilt wurde.

Dass ich in der vorliegenden Studie der operativen Therapie, der übrigens einzig Wesentliches leistenden, mein besonderes Augenmerk zuwandte, ist wohl durch meinen Beruf erklärlich, und so finden wir unter den gesammelten Beobachtungen die 18 (sämmtliehen) circulären Darmresectionen wegen Neubildung, nebst einer partiellen Excision, 42 Colo- oder Enterotomien bei Darmearcinom, je einige von Punction, Probeincision, Coloenterostomien in ebensolchen Fällen. Ich theile die Darmreseetionen anführlich mit als das wesentlich Neue, sehliesse daran die Colotomien und sonstige Operationen jede mit einigen Worten erwähnt; ausserdem verfüge ich über eine Anzahl von Beobachtungen, die aus dem Wiener k. k. allgemeinen Krankenhause herstammen; darunter zähle ieh 254 klinische Fälle von Darmkrebs (mit 26 Fällen von Krebs des Dickdarms) und 100 Sectionsangaben (mit 46 Fällen von Dickdarmkrebs). Ich habe dabei nur die Angaben der letzten 12 Jahre benutzt; denn sehon in den Jahren 1870 und 1871 finden wir keine klinischen Angaben über Dickdarmkrebs, und nur eine Section eines solehen. Im statistischen Theile habe ich auch die Angaben Bryant's aus den englischen Hospitälern eingefügt. Endlich habe ieh die Literatur der letzten Jahre und aller Nationen durchgesehen, um beim Entwickeln des kliniselien und pathologisch-anatomischen Bildes möglichst Vollständiges zu liefern. Die einzelnen aus dieser Durchsicht herstammenden illustrirenden Krankengeschichten theile ieh am zweckmässigsten am passenden Orte mit. Ich hätte wohl leicht die Anzahl soleher Fälle um Vieles vermehren können, doch hielt ieh es für nothwendig, nur die einzelnen Typen des Verlaufes zu fixiren und mit einzelnen Beobachtungen zu belegen. Ich lege so meinen Deductionen eine Reihe von eirea 90 Fällen von Diekdarmkrebs zu Grunde.

Bevor ich zur Sache selbst übergehe, mnss ieh bemerken, dass ich ausser im statistischen Theile die Beobachtungen über Mastdarmkrebs und jenen des Zwölffinger- und Dünndarms voll-

ständig bei Seite gelassen habe, meine Betraehtungen vielmehr nur auf das Gebiet des Dickdarmkrebses besehränkt habe. Denn wie aus dem statistischen Theile hervorgeht, ist der Dünndarmkrebs eine so seltene Erkrankung, dass vorläufig das Bearbeiten dieser Abtheilung von keinem praktischen Werthe wäre, die Häufigkeit der Erkrankung zu einer solehen vorzeitigen Zusammenfassung nicht drängt. Das Carcinom des Duodenums wird besser im Ansehluss an den Magenkrebs abgehandelt. Das Careinom des untersten Ileums ist mit einbezogen in die Rubrik des Careinoms der Ileocöcalgegend. Andererseits habe ich den Krebs des Mastdarmes übergangen, da über denselben bereits ersehöpfende Arbeiten, ich nenne die von Volkmann, Bardenheuer, Allingham u. A., vorliegen, seine Diagnose keine der Schwierigkeiten des höher gelegenen Diekdarmkrebses darbietet, die Entscheidung der Operirbarkeit bei weitem klarer ist, die operative Therapie — ausser der durch Colotomie — eine von jener des Colonkrebses grundverschiedene ist, und durch die oben genannten Chirurgen zu einem Grade der Vollkommenheit ausgebildet worden ist, zu dem vorläufig nichts hinzuzufügen ist.

An die Bearbeitung des Colonkrebses habe ich mich herangewagt, als ieh die beiden Haupteingriffe, die Colectomie und Colotomie, selbst mit günstigem Erfolge versueht, die Affection als eine ziemlich häufig vorkommende fand, und weil ich bei der Wahl der Therapie dem Chirurgen in den kommenden Fällen gern mit einer Summe von Erfahrungen an die Hand gehen möchte, die er sonst noch nicht vorfindet, und an denen er seinen Fall prüfen und vergleichen kann. Sollte meine Abhandlung dem letzeren Zweeke genügend befunden werden, so bin ich für die aufgewendete Mühe reichlich entschädigt.

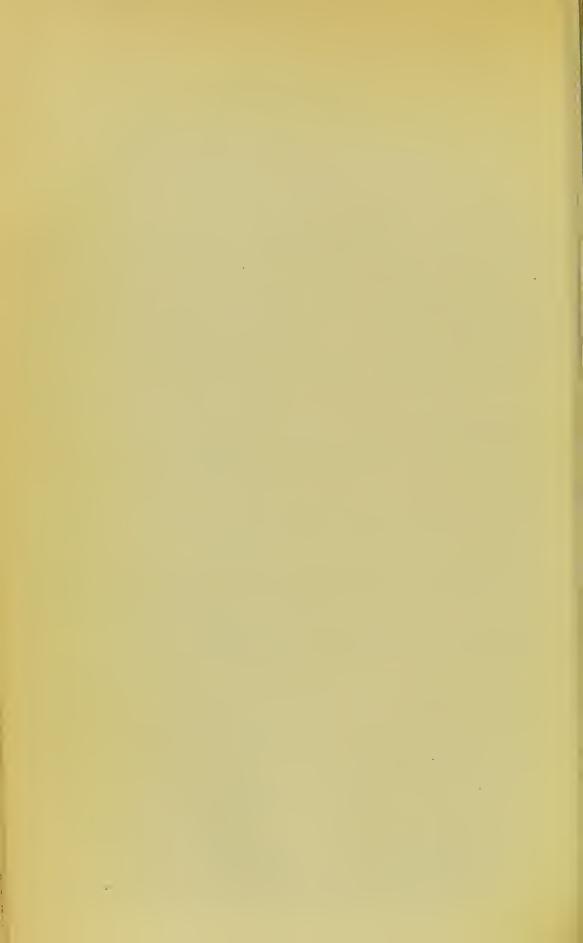

### Capitel 1.

#### Statistik des Dickdarmkrebses.

Betreffend die Statistik des Darmkrebses überhaupt führe ich folgende aus einer Zusammenstelltung (siehe Tabelle I) von 12 Jahren resultirende Ergebnisse an. Im Wiener k. k. allgemeinen Krankenhause wurden in den Jahren 1870 bis 1881 246.827 Kranke in Abgang gebracht, davon entfallen auf Krebskranke 6287 (2269 Männer und 4018 Frauen). Unter den Letzteren kam Darmkrebs in 254 Fällen (nämlich bei 157 Männern und 97 Frauen) zur Beobachtung, somit in 0·1% der Gesammtzahl des Abgangs und in 4·0% der Carcinome überhaupt. Von diesen 254 Fällen entfallen 4 auf das Duodenum und den Dünndarm, 26 auf den Diekdarm und 224 auf den Mastdarm (Tab. III). Es macht folglich der Diekdarmkrebs eirea 10% der Darmkrebse überhaupt und 0·4% der Carcinome im Allgemeinen aus.

Unter den im k. k. pathologisch-anatomischen Institut in Wien während derselben 12 Jahre ausgeführten 20.480 Sectionen betrafen 1460, also 7·10/0, Krebskranke überhaupt und 100 mit Darmkrebs Behaftete. Letztere machen somit 0·480/0 der secirten Leichen und 6·80/0 der Carcinomleichen aus. Unter den letzteren 100 Fällen werden 2 Carcinome des Duodenums, 4 des Dünndarms, 46 des Dickdarms und 48 des Mastdarms angeführt. Die einzelnen Angaben finden sich in den beigefügten Tabellen verzeichnet (Tabelle II).

Von den bei Lebzeiten beobachteten 26 Fällen von Dickdarmkrebs entfallen:

| Auf's        | s Cöcun | ı         | • |   |   |   |     |    |    | • | 1  | Fall   |
|--------------|---------|-----------|---|---|---|---|-----|----|----|---|----|--------|
| 22           |         | ascenden  |   |   |   |   |     |    |    |   |    |        |
|              |         | transvers |   |   |   |   |     |    |    |   |    |        |
|              |         | descende  |   |   |   |   |     |    |    |   |    |        |
| $\Lambda$ uf | die S-F | lexur .   |   |   |   |   |     |    |    |   | 6  | Fälle  |
| Auf's        | s Colon | überhaup  | t | • | • | • | ٠   | •  | •  |   | 11 | n      |
|              |         |           |   |   |   | Z | Zus | am | me | n | 26 | Fälle. |

| Dessen<br>Procent<br>von<br>allen<br>Carci-      |               | 00     | 4.2    |        | L'e    | 4      |        | 13     | ್ಲ     |        | 9        |        | -41         | co.     |  |
|--------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|-------------|---------|--|
|                                                  | -             | 0      |        | 2.1    | 5.4    | 7.4    | 7.5    |        | 6.3    | 0.6    | 9.2      | 9.8    | <b>†.</b> 9 | 8.9     |  |
| Dessen<br>Procent<br>von<br>allen<br>Sec-        | II-           | 90.0   | 0.23   | 0.13   | 0.41   | 0.61   | 0.55   | 0.88   | 0.38   | 89.0   | 0.20     | 92.0   | 0.37        | 87.0    |  |
| Car- cinom des Darmes                            |               | -      | 00     | 67     | 2      | 10     | 6      | 14     | L~     | 12     | 10       | 13     | 2           | 100     |  |
| Dessen<br>Procent<br>von<br>allen<br>Sec-        | попоп         | 6.2    | 8.1    | 6.4    | 2.5    | 8.3    | 7.2    | 8.9    | 6.1    | 9.2    | 9.9      | 2.2    | 5.8         | 7.1     |  |
| Dar-<br>unter<br>Carei-<br>nom<br>über-          | naupr         | 118    | 134    | 64     | 121    | 135    | 119    | 107    | 110    | 133    | 130      | 150    | 109         | 1460    |  |
| Anzahl<br>der<br>Sec-                            |               | 1.485  | 1.645  | 1.458  | 1.664  | 1.615  | 1.590  | 1.571  | 1.963  | 1.734  | 1.959    | 1.932  | 1.866       | 20.480  |  |
| Deren<br>Procent<br>von den<br>Krebs-<br>kranken |               | 2.77   | 3.4    | 7.0    | 3.5    | 4.7    | 3.5    | 5.5    | 4.4    | 4.8    | 90<br>90 | 4.0    | 4.9         | 4.0     |  |
| Dercn<br>Procent<br>von den<br>Ent-              | lassenen      | 0.05   | 0.075  | 0.058  | 90.0   | 0.12   | 60.0   | 0.15   | 0.11   | 0.13   | 60.0     | 0.11   | 0.15        | 0.1     |  |
| Zu-<br>sammen                                    |               | 10     | 16     | 13     | 13     | 25     | 19     | 25     | 24     | 50     | 20       | 25     | 35          | 254     |  |
| Darmkrebs<br>behaftete                           | Frauen        | 4      | 0      | 23     | 4      | 12     | 00     | 10     | 9      | တ      | 10       | 18     | 13          | 97      |  |
| Mit Darmkrebs<br>behaftete                       | Männer        | 9      | 2      | 11     | 6      | 13     | 11     | 15     | 18     | 21     | 10       | 14     | 22          | 157     |  |
| Deren<br>Procent<br>von den<br>Ent-              | lassenen      | 1.85   | 2.21   | 2.13   | 1.9    | 2.2    | 9.6    | 2.3    | 2.2    | 2.8    | 8.8      | 8.0    | 3.5         | 2.5     |  |
| Zu-                                              |               | 370    | 468    | 477    | 404    | 521    | 527    | 450    | 543    | 769    | 603      | 613    | 714         | 6287    |  |
|                                                  | Frauen        | 241    | 311    | 296    | 241    | 339    | 358    | 272    | 344    | 362    | 394      | 416    | 441         | 4018    |  |
| Darunter<br>Krebskranke                          | Männer Frauen | 129    | 157    | 181    | 163    | 182    | 169    | 178    | 199    | 232    | 500      | 197    | 273         | 2269    |  |
| Summe<br>der<br>Entlassenen                      |               | 19.971 | 21,083 | 22.360 | 20.450 | 19.033 | 19.619 | 19.021 | 20.061 | 20.518 | 21,329   | 21.488 | 21.894      | 246.827 |  |
| Jahrgang                                         |               | 1870   | 1871   | 1872   | 1873   | 1874   | 1875   | 1876   | 1877   | 1878   | 1879     | 1880   | 1881        | Summa   |  |

Tabelle II. Ergebniss der Sectionen im k. k. pathol. Institut.

| Jahr         | Duod. | Ileum | Colon  | Rectum        | Summa    |
|--------------|-------|-------|--------|---------------|----------|
| 4070         |       |       |        | 1             | 1        |
| 1870<br>1871 | 1     | 1     | 1      | 5             | 8        |
| 1872         |       |       | 2      |               | 2        |
| 1873         | _     | 1     | 4      | $\frac{2}{7}$ | 10       |
| 1874         | _     | _     | 3<br>5 | 4             | 9        |
| 1875<br>1876 |       |       | 7      | 7             | 14       |
| 1877         |       | -     | 4      | 3             | 7        |
| 1878         | 1     | 1     | 5<br>3 | 5             | 12<br>10 |
| 1879<br>1880 |       | 1     | 9      | 3             | 13       |
| 1881         |       | -     | 3      | 4             | 7        |
| Summa        | 2     | 4     | 46     | 48            | 100      |

Die 46 bei den Sectionen beobachteten Fälle von Dickdarmkrebs vertheilen sich folgendermassen:

| Es betrafen der | Processus vermiformis |  |  |  | 1      | Fall     |
|-----------------|-----------------------|--|--|--|--------|----------|
| das             | Cöcum                 |  |  |  | 9      | Fälle    |
| 1)              | Colon ascendeus       |  |  |  | $^{6}$ | 27       |
| die             | Flexura sigmoid       |  |  |  | 13     | 27       |
| das             | Colon im Allgemeinen  |  |  |  | 17     | 22       |
|                 |                       |  |  |  | 4.0    | 3.711.11 |

Zusammen 46 Fälle.

Was für Schlüsse sich aus dem Zusammenhalten der Ziffernangaben über Dickdarmkrebs bei Lebenden und an der Leiche ergeben, davon wird des Näheren bei der Diagnose Erwähnung gethan werden.

Bei Bryant<sup>1</sup> finden wir 110 Fälle von Darmkrebs gesammelt, und zwar:

47 aus dem Guys-Hospital vom Jahre 1854 bis 1876,

31 , Middlesex-Hospital,

32 , aus den Publicationen der Pathological-Society.

Dieselben vertheilen sich wie folgt:

|     |                                |            | 0                   |          |          |
|-----|--------------------------------|------------|---------------------|----------|----------|
|     |                                | Guys-Hosp. | Middlesex-<br>Hosp. | PathSoc. | Zusammen |
| Auf | den Dünndarm                   | 2          | 3                   | 1        | 6        |
| 3*  | das Cöcum oder die Heo-        |            |                     |          |          |
|     | cöcalgegend                    | 5          | 1                   | 1        | 7        |
| anf | das Colon transversum mit      |            |                     |          |          |
|     | flex. hep. ct lien             | 7          | 3                   | 9        | 19       |
| n   | die Flexura sigm. u. dasRectum | 33         | 24                  | 21       | 78       |
|     | Summa .                        | 47         | 31                  | 32       | 110      |
|     |                                |            |                     |          |          |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bryant, Med.-Chirurg. Transact. Vol. LXV.

Tabelle III.

| nhause.                                                                                   | Rectum    |         | . 10 | 16   | 12   | 10   | 24   | 17             | 61<br>65 | @1<br>@1       | 21   | 17   | 19        | 33       | ₹661<br>₩ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|------|------|------|------|----------------|----------|----------------|------|------|-----------|----------|-----------|
| Kranke                                                                                    | Crassum   |         |      |      | П    | က    | П    | 61             | C1       | -              | 9    | က    | ಬ         | 2        | 526       |
| k, allg.                                                                                  | Ileum     |         |      | 1    | 1    |      | 1    | 1              |          | -              | \$1  |      | 1 (duod.) | 1        | 4         |
| iener k.                                                                                  | Zusammen  |         | 10   | 16   | 13   | 13   | 25   | 19             | 25       | 24             | 59   | 20   | 200       | 35       | 254       |
| m W                                                                                       | ıma       | Fr.     | 4    | 6    | 63   | 4    | 12   | σ <sub>0</sub> | 10       | 9              | SO.  | 10   | 11        | 13       | 9.2       |
| ebs i                                                                                     | Summa     | M.      | 9    | 2    | 11   | 6    | 13   | 11             | 15       | 18             | 21   | 10   | 14        | 55       | 157       |
| rmkr                                                                                      | rben      | Fr.     |      | īĠ   | П    | П    | ıĠ   |                | 1        | ಣ              | īĢ   | 9    | ಸ         | 4        | 37        |
| er Da                                                                                     | Gestorben | M.      |      | П    | 4    | 10   | 00   | က              | 10       | 4              | 10   | ಣ    | 9         | 00       | 62        |
| an üb                                                                                     | heilt     | Fr.     | 1    | က    | 1    | ಾ    | 9    | 9              | ಬ        | ÇĨ             | Ġ1   | ಣ    | 4         | က        | 38        |
| ntunge                                                                                    | Ungeheilt | M.      | 20   | -    | 9    | 67   | ಸ    | 9              | 4        | 11             | 6    | 4    | 4         | <b>o</b> | 65        |
| oback                                                                                     | ssert     | Fr.     |      | -    | -    |      | I    | -              | -        | П              | П    | -    | П         | က        | 11        |
| en Be                                                                                     | Gebessert | M.      | 1    | 67   | 1    | -    | 1    | -              | ĺ        | <del>-</del> - | 1    | П    | <b>H</b>  | 61       | 6         |
| nische                                                                                    | eilt      | Fr.     | 67   |      | 1    | 1    | -    | 1              | 4        | 1              |      | 1    | -         | က        | 11        |
| er kli                                                                                    | Gebeilt   | M.      |      | က    | -    | -    | 1    |                | -        | 67             | 23   | 63   | က         | 4        | 21        |
| Ergebniss der klinischen Beobachtungen über Darmkrebs im Wiener k. k. allg. Krankenhause. | wile      | e dalli | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875           | 1876     | 1877           | 1878 | 1879 | 1880      | 1881     | Summa     |

Angenommen es wäre das Verhältniss des Dickdarm- zum Mastdarmkrebse annähernd dasselbe wie unter den Sectionen des hiesigen pathologisch-anatomischen Instituts, so würde obige Tabelle eirea 52 Fälle von Dickdarmkrebs repräsentiren.

Von den 90 Fällen, die ich als Grundlage meiner Abhandlung benütze, besitze ich nach den meisten Richtungen genaue Angaben. Dieselben vertheilen sich dem Sitze und Geschlechte nach folgendermassen:

|     | E   | s entfa | llen:       |     |    |    |   | Männer | Francen | Geschlecht<br>unbekannt | Summa |
|-----|-----|---------|-------------|-----|----|----|---|--------|---------|-------------------------|-------|
| Auf | den | Proc.   | vermiformis |     |    |    |   | 1      |         |                         | 1     |
| 27  | die | Ileocö  | calgegend   |     |    |    |   | 6      | 8       | 3                       | 17    |
| 27  | das | Colon   | ascendens   |     |    |    |   | 1      | _       |                         | 1     |
| 27  | 27  | 27      | transversum |     |    |    |   | 2      | 4       | 3                       | 9     |
| 22  | 27  | 22      | descendeus  |     |    |    |   | 5      | 6       | 3                       | 14    |
| 22  | die | Flexur  | a sigmoides |     |    |    |   | 24     | 13      | 8                       | 45    |
|     |     | Unbek   | annter Sitz |     | •  |    | ٠ | 2      |         | 1                       | 3     |
|     |     |         | Zus         | sam | me | en |   | 41     | 31      | 18                      | 90    |

Es geht aus diesen beigebrachten vierfachen Zahlangaben zur Genüge hervor, dass der vom Carcinom am öftesten befallene Darmabschnitt das Rectum, sodann die Flexur, dann das Cöcum seien. Seltener befällt es die übrigen Dickdarmabschnitte und ausnahmsweise nur den Dünndarm.

Wir stellen nachfolgend die Hauptzahlen zusammen:1

|                  |   |   |   |   |   |   |              |                   | -                  |              |                |                     |                        |      |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|------|
|                  |   |   |   |   |   | K | lini:<br>. k | sche A<br>. allg. | usgaben<br>Kranken | Sec<br>haus, | tionen<br>Wien | Bryant's<br>Angaben | Des<br>fassers<br>Fäll | ges. |
| Duodenum         |   |   |   |   |   |   |              | 1                 |                    | 2            |                |                     |                        |      |
| Tenue            |   |   |   |   |   |   |              | 3                 |                    | A            |                | 6                   |                        |      |
| Proc. vermif     |   |   |   |   |   | · | ·            |                   |                    | * 1          |                | O                   |                        |      |
|                  |   |   |   | • | • | ٠ | •            |                   | )                  | 1            |                |                     | 1)                     |      |
| Cöcum            |   | ٠ |   |   |   |   |              | 1                 |                    | 9            |                | 7                   | 17                     |      |
| Colon ascend     |   |   |   |   |   |   |              | 5                 |                    | 6            |                |                     |                        |      |
|                  |   |   |   |   |   |   | •            | , i               |                    | O ,          | i              |                     | 1                      |      |
|                  |   | ٠ |   |   |   | • | •            | $2 \mid$          |                    |              |                | 19                  | 9                      |      |
| " descend        |   |   |   |   |   |   |              | 1                 | $\geq 26$          |              | 46             |                     | 14                     | 00   |
| Flexura sigm.    |   |   |   |   |   |   |              | 6                 |                    | 4.0          |                | `                   | 14                     | 90   |
| Colon im All-    | • | • | • | • | ٠ | • | •            | 0                 |                    | 13           |                |                     | 45                     |      |
| Colon im Allg    | ٠ | • |   |   |   |   |              | 11                |                    | 17           |                | 78                  |                        |      |
| Rectum           |   |   |   |   |   |   |              | 224               |                    | 48           |                | 1 "                 |                        |      |
| Unbekannter Sitz |   |   |   |   |   |   | •            | ~~~               |                    | ±0           |                | ,                   |                        |      |
|                  | • | ٠ | • |   |   |   | •            |                   |                    |              |                |                     | 3 '                    |      |

Während also binnen 22 Jahren in den 2 grössten Krankenanstalten Englands 5, binnen 12 Jahren im Wiener allgemeinen

Leichtenstern's Statistik (Ziemssen's Handb. 1. Aufl. VII. 2. S. 253) differirt auffällig in der Frequenz der Dünndarmkrebse. Er zählt unter 154 Fällen: 42 im S. romanum, 11 im Col. desc., 30 im Colon transv. mit den Flexuren, 6 im Col. ascend., 20 im Cöcum, 3 im Wurmfortsatz, 9 an der Ileocöcalklappe, 13 im unteren, 3 im mittleren, 17 im Jejunum und Duodenum; also 33 Dünndarmkrebse auf 154 Fälle.

Krankenhause nur 6 Fälle von Carcinom des Duodenums oder Dünndarms seeirt wurden, gehen die Fälle von Rectalcarcinom in die Hunderte (z. B. bei Lebzeiten wurden in demselben Zeitraume in Wien 224 Fälle beobachtet). Die Mitte hält das Carcinom des Dickdarms ein, und zwar ist es eine ziemlich häufige Erscheinung (unter unseren Fällen vierunddreissigmal) in der ileocöcalen Darmpartie, findet sich nur ausnahmsweise im Colon ascendens und nicht eben häufig im Transversum vor, um vom Colon descendens bis zur Ausmündung des Darmes stetig an Frequenz zuzunehmen. Diese in allen Ziffernangaben wiederkehrende Regel fordert uns auch dringend zu der Schlussfolgerung auf, dass wie an vielen anderen Körperstellen, so auch im Darme das Carcinom an denjenigen Stellen den günstigsten Boden zu seiner Entwicklung findet, welche vermöge der normalen Krümmungen (S-Flexur) oder der eingeschalteten Hemmnisse (Valv. ileocöc., die Sphincteren des Rectums) dauernden oder oft wiederkehrenden Reizungen von Seite des vorbeipassirenden Darminhaltes ausgesetzt sind. Dass diese Irritationen im Dickdarm und Rectum intensiver sind als im Dünndarm, geht aus der Eindickung des Darminhaltes in jenen und Flüssigkeit desselben in diesem hervor; derselbe Umstand erklärt somit auch ungezwungen die zunehmende Frequenz des Carcinoms im Dickdarm und Rectum, gegenüber dem des Dünndarms und das öftere Vorkommen desselben in der Flexur und Coccum als im Colon descendens und transversum. Diese (mechanische und chemische) Irritationstheorie finden wir ebenso wie beim Carcinom der Lippe, Zunge, Wange, Pharynx und hauptsächlich Oesophagus<sup>1</sup>, sodann Magen, auch für die übrigen Darmabschnitte eclatant bestätigt, ohne dass wir zu jenen Hypothesen zu greifen gezwungen wären, welche das Carcinom von embryonalen, includirten Keimen herleiten, oder dessen Entwicklung dort für besonders begünstigt erklären, wo zwei Keimblätter in einander übergehen, oder zwei Epithelarten an einander stossen, denn weder ist der Dickdarm zu fötalen Inclusionen prädisponirt, noch ändern sich in seinem Verlaufe die Epithelarten.

Die beiden nachstehenden Tabellen lehren uns manches Wissenswerthe. An den Dickdarmcarcinomen participiren beide Geschlechter mit bedeutender Ziffer; von 72 Fällen betreffen 41 das männliche, 31 das weibliche, das eine um 5 mehr, das andere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe meinen Aufsatz: Ueber Gastrostomie. Wien. med. Blätt. 1882, Nr. 15—19.

Vertheilung des Darmcarcinoms nach Geschlecht und Alter (k. k. allgem. Krankenhaus Wien).

| Summa                                                                                               |     | 157      | 26       | 254      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 25.<br>25.                                                                                          |     |          |          |          |
| 80 bis                                                                                              |     | 1        | Ħ        | C1       |
| 75 bis 80                                                                                           |     | I        | ₩        | П        |
| 70 bis 75                                                                                           |     | 19       | ©1       | 6        |
| 65 bis 70                                                                                           |     | -        | 4        | 11       |
| 60 bis 65                                                                                           |     | 14       | 133      | 27       |
| 55 bis 60                                                                                           | е   | 56       | 13       | 39       |
| 50 bis 55                                                                                           | h r | 66       | 20       | 37       |
| 45 bis 50                                                                                           | ಡ   | දිය      | 133      | 3.<br>5. |
| 40 bis 45                                                                                           | ٦   | 23       | 14       | 37       |
| 35 35 bis 40 40 bis 45 45 bis 50 50 bis 55 55 bis 60 60 bis 65 65 bis 70 70 bis 75 75 bis 80 80 bis |     | 4        | 11       | 15       |
| 30 bis 35                                                                                           |     | ಣ        | ∞        | 11       |
| 25 bis 30                                                                                           |     | 9        | 2        | 113      |
| 15 bis 20 20 bis 25 25 bis 30 30 bis                                                                |     | 4 95)    |          | 9        |
| 15 bis 20                                                                                           |     | (20)     |          | -        |
|                                                                                                     |     | Männer . | Frauen . | Summa .  |

Vertheilung der eigenen Fälle nach Geschlecht und Alter.

| Summa                                                                                     | ,        | <del></del> | 01<br>10 | 18          | 06         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|------------|
|                                                                                           |          | 4 2         | n<br>    | <del></del> | 9,         |
| Unbe-<br>kanntes<br>Alter                                                                 |          | <b>-</b>    |          | 15          | 16         |
| 30 bis 35 35 bis 40 40 bis 45 45 bis 50 50 bis 55 55 bis 60 60 bis 65 65 bis 70 70 bis 75 |          | N           |          | ı           | G1         |
| 65 bis 70                                                                                 | 2        | <b>೧</b> 0  | ာ        | 1           | 9          |
| 60 bis 65                                                                                 | c        | o -         | -        |             | 4          |
| 55 bis 60                                                                                 | 9        | o •         | 4        | -           | =          |
| 50 bis 55                                                                                 | 0        | ೧ ಆ         | >        | -           | 10         |
| 45 bis 50                                                                                 | H 6      |             | Н        |             | 12         |
| 40 bis 45                                                                                 | u z      | ာ ဇ         | 1        | ſ           | t~         |
| 35 bis 40                                                                                 | 2        | H G         | 1        |             | 9          |
|                                                                                           | -        | ۱ يې        | )        |             | 9          |
| 25 bis 30                                                                                 | 6        | ı G         | 1        | 1           | 4          |
| 20 bis 25                                                                                 |          | 1 -         |          |             | C1         |
| 10 bis 15   15 biş 20   20 bis 25   25 bis                                                | G        | - 1         |          |             | <b>C</b> 7 |
| 10 bis 15                                                                                 |          | (13)        |          | 1           | 61         |
|                                                                                           | Männer . | Frauen .    | Unbe-    | Geschlecht  | Summa .    |

um 5 weniger als die Hälfte der Gesammtsumme in Anspruch nehmend. In der ersten Tabelle, welche die Rectalcarcinome mitbetrifft, beträgt die Anzahl der Erkrankungen beim männlichen drei Fünftel, beim weiblichen zwei Fünftel der Gesammtsumme, was gewiss den allgemeinen Erfahrungen der Chirurgen entspricht, wonach das Carcinoma recti zumeist bei Männern vorkommt. Unter jenen 254 Fällen sind 224 Rectalcarcinome. Betrachten wir das Alter der Erkrankten, so fallen in beiden Zusammenstellungen zwar die Maxima in die zwei Decennien von 40 bis 60 Jahren, ohne dass aber die anderen Altersclassen sonderlich verschont blieben.

Ich habe an einem anderen Orte Zusammenstellungen über das Vorkommen des Carcinoms an anderen Körperstellen gegeben und fand, dass

von 69 Oesofaguscarcinomen vor dem 30. Jahre kein Fall,

331 Lippencarcinomen . . " nur 5 Fälle, 271 Mammacarcinomen . . " 77 77 " 1116 Carcinomfällen überhaupt " 27 vorgekommen sind. Beim Darmcarcinom dagegen betragen die vor dem 30. bis 40. Lebensjahre vorkommenden Fälle ein Sechstel, jene bis zum 30. Jahre verzeichneten ein Siebentel der Gesammtzahl. Allingham und Bryant berichten sogar von Dickdarm-(respective Cöcal-) Carcinomen von einem 13jährigen Knaben und einem 12jährigen Mädchen; ich selbst sah ein Flexurcarcinom bei einem 19jährigen Jüngling, der überdies an Darmbeschwerden seit 2 Jahren gelitten hat. Insbesondere reicht das Vorkommen des Darmkrebses beim weiblichen Geschlecht in die jüngsten Altersstufen. Es muss dieser Umstand in vollem Masse bei Entscheidung der Diagnose berücksichtigt werden, denn nicht selten liess man sich durch das jugendliche Alter der Kranken in unrichtige Bahnen verleiten. Clar beobachtete sogar einen Fall von Carcinoma medullare coli bei einem dreijährigen Knaben, und Horn (Virchow's Archiv 31. 525) beschreibt endlich einen Fall von angeborenem Sarcom des Colon descendens mit fünffacher Ineinanderschiebung des Darmes. Der Tod war am 3. Tage eingetreten.

## Capitel 2.

Die klinische Erscheinungsweise des Dickdarmkrebses.

Die ersten Symptome pflegen die Zeichen einer Constipation zu sein, welche einmal vollständig, einmal unvollständig ist, sieh entweder auf feste Darminhaltsmassen, öfters aber auch auf Gase erstreckt. Nicht selten hat man trotz sonst evidenter Obstruction, die man aus der Aufgetriebenheit des Bauches, der sichtbaren Contourirung der Darmschlingen, ja Erbrechen selbst fäealoider Massen erkannte, doch noch Abgang geringer Quantität flüssigen und gasförmigen Darminhalts bemerkt, auch nachdem man einmal gründliche Ausspülung des unter der eareinomatösen Strictur gelegenen Darmabsehnittes vorgenommen hatte. Und gerade dieser Umstand ist wohl sorgfältig gegenüber den Obstructionen bei inneren Incarcerationen und Verschlingungen zu berücksichtigen. Sehr oft pflegen die Obstructionsanfälle von ziemlich heftigen Schmerzen eingeleitet und von einer Steigerung derselben begleitet zu werden. Der Schmerz ist entweder fix, an den Sitz der Geschwulst gebunden, oder er strahlt nach versehiedenen Regionen, besonders gegen die Nierengegend und Oberschenkel, aus. Es gibt Fälle, in denen diese Schmerzen, oder hänfiger Schmerzanfälle, lange Zeit den anderen ernsteren Symptomen vorausgehen, oder in den Pausen zwischen den wirklichen Constipationsanfällen auftreten. Nieht immer lassen sich diese Neuralgien auf Nervendruck von Scite der Geschwulst bezichen. Die Anfälle der Darmobstruction verlaufen im Allgemeinen ziemlich typisch. Von lebhaften und ausstrahlenden Koliksehmerzen eingeleitet, tritt anfänglieh eine Stuhlretardation ein, wiederholter Stuhldrang bleibt unbefriedigt, es gehen vielleieht noch kleine Quantitäten von Darminhalt unter grosser Anstrengung ab, doeh wird dem Kranken dadureh keinc Erleichterung verschafft. Ochters findet man letztere mit blutigschleimigen Massen untermischt, welche auch manchmal spontan sich entleeren. Mit zunehmender Dauer der Obstipation mehren sich auch die Beschwerden, wachsendes Uebelbefinden, Aufgetriebenheit des Bauches, mit nunmehr completer Abwesenheit einer Darmentleerung, gesellen sich hinzu.

Die Contouren der Darmschlingen zeichnen sich an den Bauchdecken ab, und zeigen ab und zu lieftige, mit Schmerzen verbundene peristaltische Bewegung, ein nicht unwichtiges Symptom einer Obstipation durch Darmparalyse gegenüber. Eine genaue Inspection der Configuration des meteoristisch geblähten Unterleibes lässt manche Schlüsse auf den Sitz des obstruirenden Hindernisses zu. Vollsein der beiden Flanken und ein quercr, von einem Rippenbogen zum anderen ziehender Wulst mit holiem tympanitischen Percursionsschall lässt das Hinderniss in der Flexur vermuthen, dagegen eine Völle der mittleren Bauchpartien mit Abflachung gegen die Seitengegenden lässt das Hinderniss in die untersten Partien des Ileums oder in's Coccum localisiren. In letzterem Falle resultirt eine mehr zugespitzte oder hügelförmige Form des Unterleibes daraus und in seltenen Fällen sah man sogar quer oder schief von links unten nach rechts oben gerichtete, in der Mittelpartie des Unterleibes licgende Wülste, welche den geblähten Dünndarmschlingen angehörten. Endlich nimmt der Umfang des Bauches derart zu, dass derlei Einzelheiten nicht mehr auszunehmen sind. Im weiteren Verlaufe treten Aufstossen, Erbrechen anfangs galliger, später fäcaloider Massen hinzu, doch kann man im Allgemeinen sagen, dass dies erst ziemlich spät nach dem Anfang des Anfalls hin, zutritt, abermals ein nicht zu unterschätzendes Moment gegenüber herniösen Obstructionen und Volvulus. Doch will ich hinzufügen gewissen herniösen Einklemmungen gegenüber, da nach einzelnen mir vorliegenden Beobachtungen das Erbrechen bei Einklemmung der untersten Heumpartien oder des Dickdarms überhaupt später, mit geringer Heftigkeit und bald sich stillend auftritt. Die Erklärung könnte man am einfachsten darin suchen, dass die Retroperistaltik nur mit Mühe und in wenig ausgiebigem Masse Darminhalt aus den untersten Darmpartien heraufzubefördern vermag. Ob da nicht auch eine specielle Einrichtung des Nervenapparates mit im Spiele ist, der nur schwer reflectorisch Antiperistaltik auslösen lässt, vermag ich vorläufig nicht zu entscheiden. Jedenfalls ist das späte Hinzutreten des Erbrechens und

sein gelindes Auftreten gegenüber acuten Incarcerationen des Ileums bei beiden Affectionen auffällig und nicht zu unterschätzen.

Trotz den Erscheinungen einer completen Darmverlegung sehen wir dennoch kanm je die Symptome einer acuten Incarceration, insofern sie das Allgemeinbefinden angelien. Der schwache, kaum fühlbare Puls, die kühlen Extremitäten, der ängstliche Gesichtsausdruck mit den gleichsam gläsernen Augen, die fahle Gesichtsfarbe (facies abdominalis, face grippé), die tiefe Apathie mit vollständig erhaltenem Bewusstsein, alles das tritt bei den Obstructionsanfällen bei Darmeareinom nur ausnahmsweise und erst wenn peritonitische Erscheinungen sich mit hinzugesellen, auf. Im Gegentheil, die Kolikschmerzen und das Erbrechen können sich beruhigen, Puls, Temperatur, Respiration bleiben normal, ja nicht selten ist der Patient so wenig in seinem Befinden gestört, dass er Nahrung nicht verschmäht, während der ganzeu Anfallsdauer sich verhältnissmässig ziemlich ausgiebig nährt, wenn er auch in anderen Fällen das Genossene von sich gibt, oder jede Nahrungsaufnahme vermeidet, aus Furcht vor Vermehrung der Kolikschmerzen. Der Anfall kann in mehrfacher Weisc endigen: 1. Entweder geht der Patient darin zu Grunde, ein Ausnahmsfall, denn in den meisten Beobachtungen, in denen keine chirurgische Hilfe eingeleitet worden war, hatten sieh die Obstipationsanfälle mehrmals wiederholt, bis der tödtliche Anfall dem Leben ein Ende machte. Doch ist wohl bei der Diagnose daranf Rücksicht zu nehmen, dass keine früheren Anfälle vorausgegangen sein müssen. Nunn erzählt (Lancet 1875, I, 50) von einem 75jährigen Manne, welcher bis eine Woche vor dem Tode sich der besten Gesundheit erfreute und mehrere Meilen gehen konnte. Die Section zeigte eine 12" lange Strictur im Coccum. Es kann somit anch die Obstipation einen mehr weniger plötzlichen, acuten Charakter annehmen, und im ersten Anfalle schon tödten, weswegen auf die Anamnese kein gar entscheidendes Gewicht zu legen ist. Die Angaben über habituelle Constipation können fehlen, solche Fälle einzeln wohl nicht leicht von acuten Obstructionen des Darmeanals schwer zu unterscheiden sein.

2. Oder es wird dem Kranken auf der Höhe des Anfalles chirurgische Hilfe zu Theil (Colotomie, Enterotomie, Exstirpation), oder 3. es schlagt eines oder das andere innere Mittel erfolgreich an. In letzterer Beziehung probirt man gewöhnlich die

ganze Reihe von Abführmitteln von den mineralischen Salzen bis zum Crotonöl durch, nicht selten ohne Erfolg, bis man zum Opium greift oder den Kranken seinem Schicksal überlässt. Ad 2. Bei künstlich angelegter Darmöffnung entleeren sich aus dem centralen Ende mit Vehemenz geradezu erstaunliche Mengen meistens flüssiger Darminhaltsmassen; die Entleerung geschieht zuerst in einem zusammenhängenden Stralil, später stossweise entsprechend der anfangs elastischen, später activ museulären Contraction des Darmes, und dauert dieselbe mehrere Stunden. weswegen dauernde und antiscptische Verbände nach solchen Operationen ohne Nutzen sind, wenn ein Anus praeternaturalis aus letzteren resultirt. Ad 3. Vehementere Darmobstructionen werden in der Regel bei einer organischen Strictur durch kein Abführmittel, das eine erhöhte Peristaltik oder vermehrte Darmsecretion anregt, behoben, da durch beides die Ausdehnung des Darmes und damit die Verengung und Verlegung an der Stricturstelle nur noch hoehgradiger gemacht wird. Und so sah man bei den nicht operirten Fällen die ganze Serie innerer Mittel per os, und jene der Clysmen, Infusionen, Sondirungen per anum beinahe regelmässig und fast immer nutzlos durchprobiren, bis entweder künstlich oder durch fortsehreitende Ausdehnung des Darmes eine Lähmung der Darmmuseulatur entstand, worauf sich der Darminhalt im ganzen Darm verbreitet, die Spannung an der Stricturstelle nachlässt, und wenn die Verlegung keine absolute war, die Flüssigkeiten einen Weg nach aussen finden. Wurde eine gewisse Menge entleert, so folgt nun der überbleibende Inhalt ohne besonderes Hinderniss und in abermals überraschenden Quantitäten (daher débâcle) nach, wodurch selbstverständlich alle bisherigen Beschwerden beendet sind, und der Patient sich einer Periode relativen Wohlbefindens erfreut, bis - der nächste Anfall ihn heimucht. Es scheint später die Entleerung immerhin unvollständigs zu sein, die zurückbleibenden Mengen summiren sich, bis abermals ein completer Verschluss des Darmrohrs eingeleitet wird.

In höchst seltenen Fällen lauft die Krankheit mit dem ersten Constipationsanfalle ab, und noch seltener ohne vorgängige anderweitige Symptome des Darmearcinoms. In der Regel wiederholen sich die Anfälle öfters, bis der Kranke einem radicalen oder palliativen chirurgischen Eingriff unterworfen wird oder kachektisch, mitunter auch an einer der zahlreichen Complicationen

des Darmkrebses (Perforation, Peritonitis und Anderen) zu

Grunde geht.

Das Wohlbefinden zwischen den Obstructionsanfällen kann ein so vollständiges sein, dass das Leiden für eine einfaehe Coprostase angesehen und die Kranken geheilt entlassen werden. In den beiden Fällen der Coleetomie von Fischer und Czerny z. B. brachte Patientin im ersten Falle 21/2 Monate nach dem ersten Spitalsaufenthalte zu Hause zu, ohne von besonderen Besehwerden belästigt zu sein. Im Falle Czerny trat Patientin im September 1879 in's Spital ein und wurde mit der Diagnose Darmkrebs entlassen, und erst im April 1880 fand sie sich veranlasst, wieder ärztliche Hilfe zu suehen. Durch solche langdauernde Intermissionen könnte man an der Diagnose wankend werden, besonders wenn bei kurzen, ringförmigen Strieturen der hinter der Strietur angeschoppte Darminhalt einen Tumor vortäuscht und nach der Entleerung keine Spur von demselben constatirt werden kann. Spätere Anfälle leiten dann erst zur erstgemaehten Diagnose zurück.

Es muss bemerkt werden, dass manelle der an Darmkrebs Erkrankten angeben, seit früher Jugend oder seit Jahren an habitueller Constipation zu leiden, welche fortwährend mit künstlichen Mitteln bekämpft werden musste. Ob dieser Verstopfung irgendwelche materielle Veränderungen in der Wand zu Grunde lagen, konnte in keinem Falle eonstatirt werden. Eine Mögliehkeit gäbe es wohl, dieselbe zu erklären, wenigstens für einen Theil der Beobaelitungen. Es können, wie dies nicht gerade allzuselten, nach tubereulösen Darmgesehwüren, die auch die Stellen, wo für die Weiterbeförderung des Darminhaltes Hindernisse vorliegen, bevorzugen, gutartige Narben, Strieturen zurüekbleiben und die erschwerte Defacation bedingen, bis sie durch den dauernden oder wiederkehrenden Reiz eareinomatös degeneriren. So kann es auch mit dysenterischen, luetischen und congenitalen Stricturen der Fall sein. Es wäre also anammestisch das Vorausgehen dieser Erkrankungen immer zu erheben, um beim Vorfinden einer careinomatösen Strictur mit langdauernden Besehwerden diesen Erklärungsversueh stützen oder verwerfen zu können.

Des Weiteren könnte es nach peritonitischen Affectionen, bei Frauen nach puerperalen Paramatritiden, abnorme Schlingenadhäsionen geben, besonders häufig der in's kleine Beeken herabsteigenden S-Flexur, wodurch in der Darminhaltscirculation Hindernisse geschaffen werden könnten, ähnlich den physiologisch an den Darmkrümmungen existirenden. So wurde am 12. October 1882 eine 48jährige Frau im hiesigen pathologisch-anatomischen Institut secirt, die nach einer seit dem 2. August andauernden Obstruction am 11. October starb. Man fand ein Carcinom der Flexur, welches innerhalb anseheinend alter Adhäsionen an das rechte lig. latum angelöthet war, wodurch eine scharfwinkelige Knickung des Darmes hervorgebracht wurde. Selbstverständlich bin ieh mir auf der anderen Seite sehr gut bewusst, dass ähnliche Adhäsionen erst der Entwicklung von Carcinom in irgend einem Darmtheile folgen können, welcher nun schwerer geworden, in die abhängigen Partien sinkt und dort theils entzündlich, theils durch Tumorüberwucherung fixirt wird. Es muss jedoch im Einzelfall diese Aufeinanderfolge unentschieden gelassen werden, wenn man Fälle sieht, dass Darmtheile nicht am Tumor selbst fixirt werden, sondern weiter ab von demselben, und dass Tumorexstirpationen diese Anlöthung unberührt und ungelöst lassen.

Bezüglich der Dauer eines Constipationsanfalles liegen verbürgte, wenn auch überraschende Angaben vor. Sarazin (Thèse de Paris 1880, Nr. 432) erzählt von einem 37jährigen Manne, der nach einmonatlichem Aufenthalte im Spitale starb, ohne einen Stuhl gehabt zu haben. Vor dem Eintritte hatte die Constipation auch circa einen Monat angedauert, im Ganzen bis zum Tode 60 Tage. Und doch wurde in dem Falle keine Enterotomie gemacht. In dem soeben angezogenen Falle von Flexurcarcinom soll die Obstipation vom 2. August bis zum 12. October angedauert haben. In Frankreich ist die Erzählung allgemein bekannt, dass ein Sehiffscapitän die Reise von Marseille nach Indien und zurück machte, ohne einen Stuhl auf der ganzen Fahrt abzusetzen. Obstipationen von 10-, 20-, 30tägiger Dauer sind unter unseren Beobachtungen gerade keine Seltenheit. Mitunter ist die Verstopfung nicht complet, sondern es gehen unter kolikartigen (bei Frauen öfters mit Wehen verglichenen) Sehmerzen kleinere Quantitäten von Darminhalt ab, ohne dass die sonstigen Obstruetionszeichen behoben würden, die Stauung hält trotzdem an.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eallot beobachtete einen Mastdarmkrebs, welcher auch mit einer 61tägigen Verstopfung verlief.

Manchmal ist die Strietur nur für die gröberen Theile des Darminhalts undurchgängig. So entleerte mein Patient nach der Operation (am 19. August) 15 Kirschkerne, welche er vor 7 bis 8 Wochen genossen hatte. Trotzdem war der Darm für flüssigen Inhalt durchgängig. Ein andermal verlegt aber so ein Fremdkörper die vielleicht noch ziemlich weite Strietur vollständig; Way besehreibt (Lancet 1875 I) einen Fall von skirrhöser Strietur der Flexur, in welchem der Patient unter plötzliehem Collaps zu Grunde ging. Man fand die Strietur von einem pfefferkornähnliehen Körper obturirt und des Cöeum rupturirt. Bamberger fand unter und über einer Strictur ganze Knollen von Linsen festgekeilt.

Denselben Effeet kann eine lose oder gestielte Tumorpartie haben, wenn sie sich in die Strietur einkeilt. Einen ähnlichen Fall berichtet Lefeuvre (Bullet de la soc. anat. 1867): Ein 43jähriger Mann litt an einer bereits 16tägigen Constipation, Laugier machte die Enterotomie, der Kranke starb am nächsten Tage. Man fand an der Bauhin'schen Klappe einen eneephaloiden Tumor, der mit einem polypenartigen Fortsatz in den Dünndarm hineinragte. Der Fortsatz wurde durch die andrängenden Flüssigkeiten gegen das Lumen der Strictur klappenartig angedrückt.

Durch solche Zufälligkeiten kann das Bild der Obstipation ein äusserst wechselndes werden. Es können sich raseh auf einander, je nachdem sieh ein Fremdkörper oder der polypenartige Fortsatz lagert, die Symptome einer eompleten Obstruction mit völlig freier Circulation im Darme ablösen, ohne dass man hinter dem rasehen Wechsel als Grund einen Zerfall der Geschwulst suchen dürfte.

Das zweite Bild des Darmkrebses weist als Hauptsymptom dauernde, unstillbare Durchfälle, doeh sind die Fälle, welche unter beständiger Diarrhöe verlaufen, immerhin selten. Meist werden die continuirlichen Durchfälle von zeitweiser Obstipation unterbrochen, welche aber kaum jemals einen höheren Grad erreicht, also gerade das Gegentheil der Erscheinungsweise des Darmkrebses unter Obstipationsanfällen, die hie und da von einer massenhaften Entleerung unterbrochen werden. Es ist mir wegen der unvollständigen Angaben in derlei Fällen nieht gelungen, irgend eine besondere anatomisehe Form des Darmkrebses als mit der diarrhöisehen Form verknüpft festzustellen. Im Allgemeinen schwächt der Durchfall beim Darmearcinom bei weitem mehr als die Opstipationanfälle, insbesondere wenn, wie nicht

selten beobachtet wird, der Darminhalt mit Blut — in geringeren oder (seltener) grösseren Quantitäten — untermischt erscheint.

Mit diesen blutigen Entleerungen ist allerdings bald der Verdacht auf irgend eine Destruction im Verlaufe des Darmcanals rege gemacht, und deuten solche, insbesondere wenn temporär Obstipationen mit intercurriren, auf eine constringirende Darmneubildung hin. Nicht selten werden solche Blutungen auf Hämorrhoiden, auf deren häufiges Vorkommen bei Darmeareinom ich hiermit aufmerksam gemacht haben möchte, bezogen, und eine Verwechslung dieser zwei Leiden könnte bei oberflächlicher Untersuchung um so eher stattfinden, als mit Hämorrhoiden behaftete Kranke hänfig habituelle Obstipationen aufweisen und von zuweilen erschreckender Blässe und Herabgekommenheit zu sein pflegen; alle drei Symptome könnten auf Rechnung der hämorrhoidalen Blutungen geschoben werden, de facto von einem Darmeareinom bedingt sein. Ich habe solche Verwechslung bei zwei Fällen von Rectalcarcinom erfahren. In einem wurde der mit einem hochsitzenden Rectalkrebs behaftete Patient einige Monate zuvor im Hause an Hämorrhoidalblutungen behandelt und mit dieser Diagnosc im Protokoll geführt, im anderen nahm ich selbst einen 28jährigen Mann aus der klinischen Ambulanz behufs Exstirpation von hochgradigen Hämorrhoidalknoten auf, da er Hämorrhagien, Blässe, Magerkeit, Schwäche aufwies und ich im ersten Momente bei scinem Alter nicht an Carcinom dachte. Erst bei eingehender Untersuchung, ob nicht auch innere Venenectasien vorhanden seien, entdeckte ich ein vorgeschrittenes Mastdarmearcinom. - Ich will anschliessend auf die Formbeschaffenheit der Fäces hinweisen, wie sie bei Stricturen des Darmes, die durchaus nicht immer carcinomatös sein müssen, vorkommen. Es sind dies die bandförmigen, kleinbrockigen Kothmassen, welche bei der Passage eines engen Hindernisses entstehen. Während bei tief sitzenden (also vorzugsweise verengenden Mastdarm-) Carcinomen die bandförmigen Faces charakteristisch sind, treten bei höher sitzenden Stricturen die kleinbrockigen Kothmassen auf. Wiewohl dieses Symptom bei dem von mir operirten Cöcalcarcinom beobachtet wurde, so ist darauf nach Durchsicht der mir vorliegenden Fälle wegen der Seltenheit der Erscheinung kein rechter Verlass, wie auch die Blutungen in einer verhältnissmässig verschwindend kleinen Anzahl von Fällen verzeichnet sind.

Im Verlaufe eines Darmeareinoms gibt es eine Reihe von nicht eben seltenen Folgeerscheinungen, die das Bild beträchtlich modificiren können.

Hierher gehören jene Symptome, welche durch Anwachsungen des vom Carcinom befallenen Darmstückes in abnormen Lagen oder durch Adhäsion anderer beweglichen Darmtheile und Organe an das degenerirte Darmstück, mit der nicht seltenen Folge einer Communication, entstehen. Ich will einzelne solcher Verlöthungen mit Beispielen illustriren. Vor Allem die einer Anlöthung an die Bauchwand.

- 1. Der Fall Kraussold (unter den Colectomien Nr. 6) zeigt fistulöse Durchbrüche des Careinoms des Cöeums durch die vordere Bauchwand. (Derselbe erwähnt auch zwei andere hierhergehörige Beobachtungen.)
- 2. Der Fall Beger (ebenda Nr. 15) weist eine Entwicklung eines pilzförmigen Tumors in der rechten Inquinalgegend auf, welche nach Adhärenz eines careinomatös degenerirten Proc. nermiformis eingetreten ist.
- 3. Giamboni (Thèse de Paris 1880 N. 363 Obs. X) berichtet von einem Carcinom des S-romanum, das bereits Verwachsungen mit der vorderen Bauchwand eingegangen war und aufgebrochen war (S. bei den Blasenverwachsungen Nr. 2).
- 4. Potier (Bullet. de la Soe. anat., 1842, p. 328) erzählt: Eine 58jährige Frau trat mit einer Schwellung der linksseitigen Leistendrüsen ein, welche vereiterte und nach 6 Wochen von einer grossen Menge blutigen Eiters entleert wurde. Sie wurde mit secernirender Fistel entlassen und verschwand auf 10 Monate. Da schwollen unter Verstopfung der Fistel die Drüsen abermals an und der Eiterherd entleerte von Neuem eine Menge Eiters. Nach 6 Monaten wurde sie abermals mit einer Fistel entlassen und bemerkte 15 Monate kein neues Symptom. Da fing sich ein rother Knopf in inguine an zu entwickeln, weleher ausstrahlende Sehmerzen verursachte. Derselbe wuchs in 6 Monaten zu Kindskopfgrösse an und sandte einen Fortsatz gegen das kleine Becken aus. Man machte die Diagnose eines Careinoms der Leistendrüsen. Nach 3 Monaten fliessen aus dem Tumor Fäcalmassen aus, ebenso aus einer oberhalb gebildeten Fistel. Gleichmässiger Kothabgang per anum und durch die Fisteln. Patientin maehte ein Erysipel durch und starb nach eirca 2 Monaten. Bei der Section fand man die Flexura iliaca an die vordere Bauchwand angewaehsen, eareino-

matös, nach aussen durch zwei Fisteln communicirend. Am Uebergang derselben in's Rectum ein zweiter Ring von Carcinom, dazwischen eine Perforationsstelle von der Grösse eines Zehnsousstückes, die in eine Höhle führte, welche vor dem Psoas und der oberen Partie des Saerum, hinter dem lig. latum und über und hinter dem Rectum gelegen war und schwärzliche, fötide Massen enthielt. Im Uterus ein Krebsknoten.

- 5. Anstie (Lancet, 1874, 731) beobachtete bei einer 68jährigen Frau einen beweglichen Tumor in der Nabelgegend, mit leichtem Schmerz. Es kam hier zu einer Gangrän der Haut und Patientin starb am 21. Tage. Es war ein primärer Krebs des Colon transversum, welches an die Bauchwand fixirt war und aus dem sich durch eine Perforationsstelle Koth in's subcutane und submusculäre Bindegewebe ergossen hatte. Der Darm beinahe ganz verlegt, das Colon ausserdem durch einen Strang gekniekt, welcher von einer alten adhärenten Omentalhernie herrührt. Prescott Hewett hat auch nur 2 Fälle dieser Art (Gangrän der Haut) beobachtet.
- 6. Eine hergehörige Beobachtung siehe im folgenden Absatz über Blasenadhaerenzen, 4.

Von den Organen, deren Verwachsungen mit dem Tumor bei Lebzeiten Symptome hervorbringen, ist vor Allem die Blase zu nennen.

1. Giamboni (lc. Obs. III) beobachtete eine 61jährige Frau, die, ausser anderen auf Darmcarcinom hinweisenden Symptomen, an Urinbeschwerden (beständigem Harndrang, mit Entleerung blos einiger Tropfen) litt. Auch in den Stühlen wurde Urin entdeckt. Dieser selbst trübe, röthlich. Auch der Katheter entleert nur einige röthliche und blutige Tropfen, begegnet einem Widerstand, der erst nach einigen Versuchen überwunden wird. Injieirtes Wasser kehrt nur zum kleineren Theil zurüek, ohne dass Symptome von Blasenausdehnung beobachtet wurden. Complete Harn- und Stuhlverhaltung. Nach 4 Tagen Tod. Die Section zeigte ausser anderen Störungen folgendes Verhalten der Blase: Sie ist klein, leer, an das an ihren Scheitel angelehnte S. romanum angewaehsen. Links ist sie mit einem Tumor verlöthet, der dem l. Ovarium anzugehören seheint. Die Wandungen der Blase sind 6-9 Mm. diek (besonders in der Museularis). In der hinteren Wand eine Perforation, die in eine Höhle führt, welche nach oben mit dem S. romanum und nach

unten mit dem Reetum in Zusammenhang steht. Im S. romanum ausgedelinte carcinomatöse Degeneration. Die Lymphdrüsen und

die anderen Organe gesund.

2. Derselbe erzählt einen zweiten Fall (Obs. X): Die 53jährige Patientin erkrankte vor 7 Monaten an einer Schwellung der l. fossa iliaea mit Erbrechen, Stuhlverhaltung, Ficber. Dieselbe braeh nach 10 Tagen auf und entleerte eine Menge Eiter mit Koth gemiseht. Sofortige Besserung. Die Oeffnung ist zum Anus praeternaturalis geworden; sie war kindsfaustgross und bildete den Krater einer Geschwulst, welche die fossa iliaca ausfüllte und sieh gegen das kleine Beeken fortsetzte. Die Kranke starb bald nach dem Eintritt in's Spital. Die Section ergab, dass an den Tumor das Colon transversum angelöthet war und mit dem Krater communicirte, das Colon desecndens mündete ebenfalls in dieselbe. Der Tumor ist im kleinen Becken mit dem Uterus, Tuba, Ovarium und Blase verlöthet. In der Blase röthliche, mit Faeces gemischte Flüssigkeit; die Communication mit der Tumorhöhle liegt in der Mitte einer fungösen, verzweigten Masse. Die Lymphdrüsen und die anderen Organe waren gesund. Es war ein Colloidkrebs.

3. Leneupveu (Bulletin de la Soc. anat., 1839) berichtet folgende Beobachtung: Ein 49jähriger Mann erkrankte vor einem Jahre mit Sehmerzen in der Blasengegend, Koliken und erschwerter Stuhlabsetzung. Ausser den Beschwerden von Seite des Darmeanals empfand er häufigen Urindrang. Der Urin war schleimig, fadenziehend und bildete am Grunde des Gefässes eine gelatinösc Masse. Im Hypogastrium ein Tumor, der 3-4 Zoll über den Nabel hinaufreicht; derselbe ist hart, rührt nicht nur von ausgedehnter Blase her. Der Harn ist nic vollständig ausgeblieben; der Tumor ist unbeweglich und scheint sich in's kleine Becken fortzusetzen. Die Bauchwandungen sind über dem Tumor nicht beweglich. Im Rectum an der Vorderscite paar Knoten 2-3 Zoll vom Anus. Man katheterisirte den Kranken und die äussere Hervorragung behielt nach Entleerung des Harns dieselbe Form und dieselbe Härte. In der Blase einige Trabekel tastbar; einige Trümmer einer encephaloiden Masse wurden mit dem Katheter entfernt. Man macht die Diagnose eines Blasencareinoms. Häufiger Harndrang, Entlecrung spärliehen Urins unter Schmerzen in der Eiehelspitze. Nie Blutharnen. Kein Stuhl, nur Entleerung von Schleim. Der Urin nie charakteristisch fötid. Endlich unterliegt der Kranke. Bei der Section fand man einen Tumor von der Grösse des Kopfes eines 10jährigen Kindes, welcher an 4 Zoll über den horizontalen Schambeinast emporragt, höckerig und gefurcht ist und mit den Wandungen des kleinen Beckens verwachsen ist. Derselbe ist durch eine horizontale Furche in zwei Theile gesondert, deren unterer von der Blase, deren oberer vom S. romanum gebildet wird. Die Blase beinahe ganz von einem krebsigen Pilz erfüllt, welcher sich leicht vom Finger durchdringen lässt. Bei der Untersuchung findet man die hintere Blasenwand ganz zerstört und mittelst einer grossen Oeffnung mit dem S. romanum communicirend. Der krebsige Pilz wuchert ebenso in die Blase, als in den Darm, und zwar in der Communicationsöffnung. Nieren gesund, Ureteren dilatirt. Die mesenterialen Drüsen in der Nähe der Geschwulst auch degenerirt.

- 4. Monod (Bullet. de la Soc. anat., 1868) theilt folgenden Fall mit: Ein 42jähriger Mann ist 6 Monate krank und das Leiden begann mit einer hartnäckigen Constipation, welche mit Ausfluss von fäcalen Stoffen aus der Harnröhre endete. Nach einigen Tagen bildete sich im Hypogastrium eine Geschwulst, die während eines ganzen Monats zunahm; die Haut entzündete sich über ihr und es flossen Fäcalmassen ab. Nach einiger Zeit bildete sich eine zweite Darmfistel. Keine sonstigen wie immer gearteten Symptome von der Blase oder Darm. Nach einem Monat floss jedoch Urin aus den Darmfisteln ab. Desprès vereinigte beide Fisteln und untersuchte nach Erweiterung des Ganges die Blase mit dem Finger, wo er einige Concremente tastete und einige davon auch entfernte. Einige Stunden nach dieser Operation starb der Kranke. Das S. romanum senkt sich in das kleine Becken ein und zeigt auf einer seiner Wandungen eine wenig ausgedehnte Geschwulst; es communicirt mit der Blase mittelst einer Oeffnung, in die man einen Finger einführen kann. Das Innere der buchtigen Höhle ist mit gelatinösen Fungositäten bedeckt.
- 5. Putegnat (Zur Kenntniss der traumat. Fistula colovesicalis. Gaz. hebd., 1876, XIII, 30. 32) führt auch einen Fall einer Krebsstrictur des Colon descendens: Die Perforation geschah durch Froschschenkel, welche der Patient geschluckt hatte und welche 8 Tage nach erfolgter Perforation durch die Harnröhre entleert wurden.

In den soeben erzählten Fällen findet sich auch manche Beobachtung von Verwachsung des Darmtumors mit anderen Eingeweiden des kleinen Beekens, Uterus, Tuba, Ovarium, und auch in den folgenden Berichten kann man davon Beispiele lesen. Doch besondere Symptome bei Lebzeiten bringen derartige Adhärenzen nicht hervor, sie könnten, wenn bei Lebzeiten erkannt, gleichwohl zu diagnostischen Irrthümern, zum Mindesten in Bezug auf den primären Ausgangspunkt, führen.

Von secundären Adhäsionen sind die wichtigsten und auch operativ bedeutungsvoll die Adhärenzen der ergriffenen Darmpartie an einem anderen Orte (auch Darme) oder das Heranziehen einer anderen Darmpartie an den Tumor. Wenige davon haben irgendwelche klinische Symptome verursacht und wir führen einschlägige Beobachtungen in dem Capitel über pathologische Anatomie an. Eine davon (Nr. 7) verdient aber auch hier kurz erwähnt zu werden: Ein 57jähriger Mann zeigte Zeichen von Darmobstruction, der Verlauf des Colon aseendens und transversum war sehr deutlich markirt. Man machte die Diagnose eines Careinoms des S. romanum und eolotomirte. Der Patient ging nach 36 Stunden zu Grunde: Man fand ein Krebsgeschwür des Cöcum, daselbst die Flexura iliaca angewaehsen, beide Därme mittelst einer sous grossen Oeffnung communicirend. Offenbar erzeugte die Kniekung des S. romanum, das von links nach rechts verlief, das Hinderniss im Fortbewegen des Darminhalts, was zur falschen Diagnose verleitete. Uebrigens ist auch die Diagnose zu rechtfertigen; nach anderen Erfahrungen, nach denen sich eine careinös degenerirte Schlinge sehr leicht disloeirt und abnorm fixirt, ist's auch hier wohl anzunehmen gestattet, dass die primäre Affection im S. romanum sass, dieses nach rechts hinüberfiel, worauf die Neubildung auch das Coeeum ergriff.

Seitdem man anfing, aus der Configuration des Unterleibes bei Ausdehnung desselben auf den Sitz eines etwa vorhandenen Hindernisses zu schliessen, muss man ähnliche Irrthümer umsomehr im Auge behalten, vor Allem den im obigen Falle illustrirten Fall, und des Weiteren den Fall Monod (path. anat. Nr. 10), wo das Cöeum an das Colon descendens herangezogen war. Wie im ersteren Fall bei einem Cöealeareinom ein Flexuscareinom diagnostieirt wurde aus der deutlichen Ausdehnung des Col. transversum, so könnte bei einer der im Falle Monod ähnlichen Dislocation aus der die Mitte des Bauches einnehmenden Ausdehnung der Dünndärme auf eine Strietur in der Ileoeöealgegend geschlossen werden und demgemäss die therapeutisehen Eingriffe

Tumoren ähnliche Irrungen fatal werden können und geworden sind, könnte in einem Falle wie jener Dolbeaus (s. F. 36 der Colotomien), wenn man nicht zufällig die Colotomie am Cöcum macht, eine Dickdarmeröffnung am Colon ascendens oder descendens (bes. nach der Amussat'schen Methode) fatal werden. Bei Versuchen einer Radicaloperation klärt sich der Irrthum bald auf, und es hätte die erste, auf den vermeintlichen Sitz des Hindernisses gerichtete Incision höchstens die Bedeutung einer Probelaparotomie, ohne anderweitige Nachtheile. Allerdings ist andererseits wieder zuzugestehen, dass ähnliche Entscheidungen ohne vorgängige Probelaparotomie schwer zu treffen sein werden. In einzelnen Fällen könnte eine hohe Rectaluntersuchung manche Aufklärung verschaffen.

Nicht unwichtig sind die Adhäsionen und im weiteren Verlaufe die Perforationen des Magens. Es ist wohl selbstverständlich, dass Aehnliches nur bei Neubildungen im Colon transversum zu Stande kommen kann. Ich habe selbst in dieser Beziehung einen lehrreichen Fall beobachten können:

1. Ein 30jähriges Fräulein wurde auf die Klinik mit der Wahrscheinlichkeits-Diagnose einer Ovarialcyste geschickt. Es fanden sich solche Symptome, welche die Diagnose einer linksseitigen Ovarialcyste unterstützt hätten, doch machte die hochgradige Abmagerung und das gleichzeitige Vorhandensein einer freien Ascitesflüssigkeit und ein länglicher Tumor im l. Hypochondrium (besonders nach den Punctionen) die Diagnose eines malignen Ovarialtumors wahrscheinlich. Die Punction des cystischen Raumes - wie sich nachträglich erwies, eines abgesackten Peritoncal-Transsudats — ergab klare, gelbe Ascitesflüssigkeit und ich sprach nach der Punction bereits auch die Möglichkeit eines Carcinoms des Colon transversum aus, insbesondere nachdem stets einige Beschwerden in der Defaecation bestanden haben und alles Genossene fast regelmässig erbrochen wurde, ausgenommen Milch und weiche Eier. Nur in den Tagen nach der Punction vertrug die Kranke etwas substanziösere Kost. Sie wurde, da sich die Flüssigkeit sehr rasch immer erneuerte, dreimal wegen hochgradigen Athem- und Verdauungsbeschwerden punctirt, immer mit demselben Resultat. Das Erbrochene war stets nur halbverdaut, bald nach dem Genuss heraufbefördert, manchmal gallig, sodass man anfangs auch an ein Magencarcinom gedacht hatte, wozu die Flüssigkeits-

ansammlung aber nicht passte. Unter uuseren Augen magerte die Kranke zum Skelett ab. Die Stuhlentleerung erfolgte, wenn auch künstlich und spärlich, denuoch ziemlich regelmässig, was die Aufmerksamkeit vom Darmeanale ablenkte. Am Tage vor dem Tode erbrach Patientin fäcaloid riechende Massen, wodurch man in der Diagnose eines malignen Tumors, der eine Communication zwischen Colon transversum und Magen herstellt, bestärkt wurde, ohne dass man über den primären Sitz zur Klarheit gekommen wärc. Die Section enthüllte Alles: Es war ein Krebs des Colon transversum, mit enormer Sehrumpfung des grossen Netzes auf einen 2 Finger dicken queren Wulst und adhärentem, aber nicht perforirtem Magen; auch das Duodenum war an den Quercolontumor geheftet, nicht durchbroehen. Die Dünndarmschlingen adhärirten an die Bauchwandungen und begrenzten einen völlig abgeschlossenen, mit ascitischer Flüssigkeit gefüllten Raum, die Ovarien waren zu fibrösen, grob höckerigen Tumoren umgewandelt. Die Länge der Strictur des Quereolon mag an 15 Cm. Länge betragen haben, miliare Eruptionen im Bauehfell waren vielfach vorhanden, überhaupt die Annahme, dass die Neubildung ausserhalb des Darmes ihren Ursprung genommen, nicht ausgeschlossen, denn die Schleimhaut des strieturirten Darmstückes schien makroskopisch uormal.

2. Ausser diesem Falle wurde ein Fall beobachtet, der alle Symptome einer Lienterie bot (zeitweises, beschwerdeloses Fäeal-Erbreehen, Kothabgang mit halbverdauten Resten bald nach dem Speisengenuss). Die Section zeigte ein Careinom des Colon transversum, das in den Magen hinein perforirt war.

Die Perforationen des Darmes durch die Bauchdecken nach aussen waren, wie wir crfahren haben, fast stets mit Bildung eines grossen Abseesses einhergegangen. In einem Falle nur kam es zu einer directen Gangrän ohne Eiterung. Es sind in dieser Beziehung sehr merkwürdige Beispiele bekannt, deren Besprechung jedoch nicht in den Rahmen unserer Betrachtung hineingehört. So viel sei nur bemerkt, dass in einem von uns beobachteten Falle eine progrediente Gangrän der Bauchdecken von einem Abseess ausging, der durch eine Magenfistel bedingt war. Letztere war durch eine Fischgräte verursacht. Ebenso wie Abscesse durch Adhäsionen und Perforationen des Careinoms an die Bauchdecken entstehen können, bilden sieh solche auch

intra- und subperitonäal, durch Verwachsung eines Carcinoms mit anderen Eingeweiden, wodurch eine Höhle umschlossen wird und der Durchbruch des Darminhalts in diese, oder durch Aulöthung und Perforation eines Darmkrebses in's subseröse Zellgewebe in dieses erfolgt.

- 1. Giamboni (obs. III.) theilt eine Krankengeschichte aus der Salpetrière mit. Ausser den Urin- und Darmbeschwerden wird auch einer ausserordentlichen Empfindlichkeit des Unterleibes Erwähnung gethan. Die Section zeigte ausser den bereits anderwärts erwähnten Störungen Folgendes: Die Bauchhöhle von einer milchigen, in alle Nischen hineindringenden Flüssigkeit erfüllt. Hinter der Blase eine Höhle, die von peritonäalen Adhäsionen der Organe unter sich abgeschlossen ist. Der Grund dieser Höhle ist graugrün und von einem pilzförmigen Gewebe gebildet, das unter dem Wasser flottirt. Die vordere Wand bildet die hintere Blasenwand, die obere und untere das S. romanum, welches hier perforirt ist, die untere der Uterus, die seitlichen peritonäale Adhäsionen und links ein Tumor, welcher das linke Ovarium substituirt. Die Höhle ist von einer ähnlichen milchigen Flüssigkeit erfüllt, wie die ganze Bauchhöhle.
- 2. Auch im Falle 4 der Adhäsionen an die vordere Bauchwand hatte sich etwas Aehnliches gebildet. Die Bauchwandfisteln führten ausser in den Darm auch, und zwar mit der grössten Leichtigkeit in eine Höhle, von der Grösse eines Hühnereies, welche vor dem psoas und dem oberen Kreuzbeinantheile, hinter dem Sig. latum lag, etwas nach oben und rückwärts vom Rectum. Diese Höhle stand nur nach aussen mit der Hautoberfläche in Verbindung und in keiner directen Communication mit dem Darme. Sie war mit einer schwärzlichen, granulösen Masse erfüllt, deren Geruch sehr fötid war.
- 3. Sarazin berichtet aus dem Hospital Cochin folgende Beobachtung: Eine 32 jährige Frau ist seit zwei Jahren krank, die Aerzte haben einen Tumor in der rechten Bauchseite constatirt. Schmerz, Constipation, Appetitverlust begleiten die Erkrankung, kein Erbrechen. In der regio ileocöcalis eine grosse Resistenz mit Empfindlichkeit, sodass die Kranke bei der Untersuchung aufschreit. Der Schmerz strahlt gegen die Nieren, Oberschenkel und die grosse Schamlippe aus. Dämpfung in der Gegend des Colon ascendens und transversum, vom Cöcum aus ohne bestimmte Grenzen in jene der Niere übergehend. Kein Fieber.

Per rectum et vaginum nichts Abnormes tastbar. Nach 20 Tagen plötzlich Schüttelfrost, Fieber, Schmerz in der Nierengegend, Abführen ohne Blut oder Eiter. Die Kranke stöhnt vor Sehmerzen, die "ihr die Flanken zu zerreissen drohen". Zunge trocken, Bauch sehr schmerzhaft, besonders in der fossa iliaea. Hier die loeale Temperatur erhöht, Haut rauh, Dämpfung noch mehr ausgebreitet, das rechte Bein in der Hüfte flectirt, abducirt, die Bewegungen sehr schmerzhaft, spontaner Stuhlabgang. In der regio costoiliaea dextra Fluctuation bei Druck auf die vorderen Theile der rechten Bauchhälfte; die Gegend vom Rande der erista ilei bis zum oberen Drittel des Oberschenkels ödematös, emporgehoben, bei Druck auf die fossa iliaea dextra deutlich fluctuirend. Man hält die Punction für contraindicirt. In den letzten Tagen Schmerz über dem ganzen Unterleibe, Erbrechen von grünlichen Massen. Endlich Tod.

Bei der Section fand man Eiterherde unter der faseia superficialis, woher sie sich bis in die Gesässgegend fortsetzten, auch hier im subcutanen Zellgewebe gelagert. Doch ist die Faseia hier an mehreren Stellen durchbrochen; unter ihr ein grosser Eiterherd, nicht übelriechend, der glutäus maximus ganz zerstört. Durch Zerreissung der fascia iliaca, ungefähr der Mitte der crista ilei entsprechend, besteht eine Communication dieses Abscesses mit der fossa iliaca. - In der Bauchhöhle Eiter, das grosse Netz in das kleine Becken gesunken, an die obere Blasenfläche adhärent. Der Dickdarm sehr zusammengefallen. Das Cöcum an die vordere Bauchwand adhärent. Valvula eoli nur für den kleinen Finger durehgängig. Cöcumwandungen verdickt, Schleimhaut ulcerirt, aber das Cöeuminnerc communicirt nirgends mit dem darunterliegenden Abscess. Hinter dem Cöeum in der fossa iliaea ein Abscess mit der obigen Communication, vor dem Psoas. Er begrenzt sich nach innen an der Umrandung des kleinen Beckens, nach aussen an der Crista, nach unten an der Stelle, wo Psoas und Iliacusscheide vom Cöcum eomprimirt wird. Das os ilei seines Periosts beraubt, verfärbt, zerreiblich. Das subcoeeale Gewebe sehr verdickt, die Vena iliaca nicht comprimirt.

4. Dowse (Laneet II, 1874) beschreibt eine Perforation der rechten Hälfte des colon transversum, wo ein Gang in eine dahinter gelegene Höhle führte.

Von bedeutendem Interesse sind weiterhin die Perforationen in den freien Bauchraumstellen, welche entweder in der Strictur als perforirende Krebsgeschwüre entstehen, oder über ihr, und zwar entweder nahe oder sehr weit entlegen durch Berstung bei hochgradiger Füllung oder durch Gangrän (auf noch nicht ganz klare Weise) verursacht werden. Wie die meisten im Vorstehenden abgehandelten Befunde, sind auch diese sowohl klinisch, als pathologisch anatomisch sehr wichtig.

Wir haben in den bisher mitgetheilten Beobachtungen bereits manche angeführt, wo weit ab vom Hinderniss in den Darmwandungen Ulcerationen von verschiedener Flächenausbreitung und Tiefe besehrieben werden. So besonders im Falle 1 der Darmadhärenzen unter einander (path. Anat. 1) waren bei einem Flexurcareinom Uleerationen im Cöcum vorhanden, deren eine alle Schiehten durchdrungen hatte; glücklicherweise war es aber vorher zu festen Adhäsionen zwischen Colon transversum und Cöcum an dieser Stelle gekommen, so dass kein Erguss von Koth in die Bauehhöhle erfolgte. Die ganze Reihe von Adhäsionen des Tumors an die Blase, andere Beckeneingeweide, an die Bauchwand, an andere Darmpartien, sind fast ebensoviele Beispiele glücklieherweise innerhalb sehützender Adhäsionen erfolgter Darmdurchbrüche, In dem Falle des pericoecalen Abscesses, der soeben mitgetheilt wurde, bestand keine Darmcommunication. So waren denn unter unseren 90 Fällen 28 Individuen im Verlaufe ihres Leidens von einer Darmperforation und nothwendigerweise folgenden lethalen Perforativ-peritonitis bedroht gewesen, welche Gefahr durch die Naturkräfte allein abgewendet wurde. Nicht so glücklich lief es in den folgenden Beobachtungen ab, in denen Darmperforation verzeiehnet wird:

1. Als Uebergang führen wir Nr. 37 der Colotomien an, wo oberhalb eines Carcinoms des Colon descendens eine drohende Perforationsstelle vorgefunden wurde.

2. Rokitansky (Deehambre Gaz. hebd. 1866, p. 575) secirte folgenden Fall: Ein 50jähriger Mann hatte an rebellischer Constipation gelitten und bandförmige Fäces abgesetzt. Die Beschwerden wichen nach einer ausgiebigen Entleerung. In den Händen eines Schülers Hahnemann's starb der Kranke, ohne dass man eine Ahnung seines Leidens gehabt hätte. Bei der Section fand man eitrige Peritonitis, in der Gegend der zweiten Flexurbiegung mit fäcalen Stoffen gemisehten Eiter. Hier sass auch eine 3½ Zoll lange Strictur, mit Wandungen von 1 bis 2 Mm. Dieke. Das

scheinbar an einer Stelle befindliche Narbengewebe war so zersprengt, dass es in den Lücken dem Darminhalte durchzudringen gestattete, wie man sieh überzeugen konnte. Uebrigens war das Gewebe auch von Gangrän ergriffen und in pulpöse bräunliche Schorfe umgewandelt, welche stellenweise sieh bis in die appendices

epiploieae fortsetzte.

3. In Southey's Service im Bartolomew's Hospital wurde eine Strictur am Colon descendens aufgenommen. Bei Lebzeiten hoehgradige Ausdehnung des Unterleibs, weshalb man den Bauch punctirte. Es folgte Erleichterung. Zur Colotomie sehritt man nicht, da die Obstruction incomplet war. Das Colon descendens war dort, wo es über die Niere zicht, verengert. 8 Zoll darüber der Darm gangränös, der Kranke war an einer Perforativperitonitis zu Grunde gegangen (Laneet 1874, V. II).

4. Im Falle 3 der Colotomien folgte eine Peritonitis der Operation, es zeigte sieh als Grund eine kleine Perforationsstelle in der Nähe des Careinoms der Flexur, welehe Flüssigkeit durch-

liess. Operirt wurde am Cöcum.

5. Im Falle Teale (N. 4 der Colotomieu) war bei einem Carcinom, das 18" über dem Anus lang, das Cöeum geborsten. Kotherguss. Operation nach Amussat.

6. Im Falle Luke (N. 6 der Colotomien) barst bei einem Carcinom der Flexur der Peritonäalüberzug des Colon transversum in einer Ausdehnung von 8". Von Peritonitis ist nichts erwähnt.

- 6. Im Falle 17 der Colotomien starb der Kranke 9 Tage nach einer Littré'sehen Colotomie. Man fand ein Careinom des S. romanum diffuse Peritonitis nach einer Gangrän des Colon transversum mit Perforation.
- 7. Goodhart (Laneet 1880, 1, 332) beriehtet Folgendes: Bei einer 54jährigen Frau bestand Constipation mit heftigem Bauehweh, Klystiere wurden ohne Erfolg gegeben; nach einem solehen Peritonitis; die Kranke starb bald darauf; keine besondere Ausdehnung der Därme, welche auch bei Lebzeiten nicht bestand, einige gangränöse Stellen im Colon transversum, diese nahmen nach unten etwas zu, bis etwa 1 Zoll vor dem eareinomatösen Tumor der Flexura sigmoid. der ganze Darm gangränös war.
- 8. Im Falle Way (s. Adhärenzen des Darms untereinander, Nr. 10, Anat.) fand man das herübergezogene Cöeum (an die Flexur) sehr ausgedehnt und ohne Uleeration zerrissen, Fagge sah auch einen ähuliehen Fall.

- 9. Im Falle Duplay (23 der Colotomien) fand man nach einer extraperitonäalen Colotomie am Cöcum (nach 48 Stunden starb der Kranke) ein Epitheliom am Uebergang des colon transversum in's deseendens und vor der Strictur eine 1 Cm. grosse Perforation, von der es aber fraglich war, ob sie während des Lebens entstanden war.
- 10. Endlieh theile ich einen Fall eigener Beobachtung mit, doppelt interessant wegen des doppelten Tumors, und des gleichzeitig vorhandenen Darmeinrisses.

Bei einem 63jährigen Manne wurde ein ungefähr thalergrosses zerklüftetes Neugebilde an der hinteren Rectalwand vorgefunden; es begann 1 Cm. über der Analöffnung, und war dessen obere Begrenzung mit dem untersuchenden Finger genau unigrenzbar. Das Neoplosma war gegen Wandungen des kleinen Beckens gut versehiebbar. Am 25. October 1882 wurde dasselbe mittelst eines zuvor angelegten hinteren Sphincterenschnittes circumcidirt und entfernt, der Defect nach der Exstirpation in Längsrichtung vereinigt und in den praesacralen Raum ein Drainrohr gelegt. Patient ging am zweiten Tage zu Grunde unter den Erscheinungen einer Peritonitis. Bei der Section fand man am Uebergange der Flexur in's Rectum ein zweites, beinahe ringförmiges Carcinom; an dessen unterer Umrandung eine Perforationsöffnung, durch welche die den im kleinen Becken angesammelten eitrigen Exsudate beigemischten Fäcalstoffe aus dem Darme getreten waren und die septische Peritonitis verursaeht haben.

Eben so fatal verlief ein Fall Holmer's (s. Nr. 19 der Colotomien): Dersclbe machte bei einem tastbaren Careinoma recti eine linksseitige Colotomie am S. romanum wegen Darmobstructionserscheinungen. Bei dem ersten Schnitt entleerte sich viel Ascitesflüssigkeit, die Därme waren nicht gespannt, man schloss die Wunde. Später wurde jedoch die Colotomie doch nothwendig. Patient starb am selben Tage. Ausser dem Careinoma recti fand man ein zweites zwisehen Colon deseendens und dem transversum. Die Operation war also unterhalb des letzteren Hindernisses gemacht worden. Sonst war noch Magen, Omentum und Peritonäum krebsig affieirt.

Man erinnere sieh an dieser Stelle auch der an zwei Stellen vorhandenen Krebsstricturen, welche durch Anwachsung einer Darupartie an einen anderweitig sitzenden Darmtumor, und Perforation oder Hineinwuchern in den verlagerten Darmtheil entstehen können.

Die beiden vorstehenden Beobachtungen illustriren am besten, wie erfolglos bei ähnlichen Doppeltumoren sowohl der Versuch einer radicalen, als palliativen Therapie sein können. An älinliche missliche Zufälle bei Operationen wegen Doppeltumoren des Oesophagus habe ich auf einer anderen Stelle hingewiesen (s. Gastrostomie).

Bezüglich der Continuitätstrennungen des Darmes muss ich hier einige Worte einschalten.

Unter den von mir referirten 10 Fällen finden wir blos:

- 1. Einen Fall, bei welchem die Continuitätstrennung im Carcinom selbst durch Dissociation der Gewebselemente erfolgte.
- 2. Im Falle 1 war sie drohend, im Falle 4 und 9 wirklich entstanden, und zwar in der Nähe und oberhalb des Tumors. Im Falle 10 war sie unterhalb des höher gelegenen Gcschwürs wahrscheinlich durch Zug während der Operation verursacht worden.
- 3. In der Mehrzahl der Fälle hatte sie entfernt von der Strictur stattgefunden, und zwar bei einem Flexurcarcinom dreimal (sammt dem Falle Fagge's) am Cöcum (Fall 5, 8 nach Fagge), zweimal am Colon transversum (Fall 6 und 7). Endlich barst bei einem Carcinom des Colon descendens der Darm 8" darüber.

Sehen wir uns nach den sonst beobachteten Continuitätstrennungen des Darmes ohne äusserc Verletzungen um, denn auch solche können angesichts des von Mikulicz operirten Falles von Magenruptur als Indication zur Laporatomie mit Naht des Darmes (mit oder ohne Resection) angesehen werden, und verdienen als Complication des Verlaufes eines Darmkrebses hier jedenfalls Erwähnung.

Wenn wir die Continuitätstrennungen in solche scheiden, welche ohne Wandalteration durch Trauma und solche, welche durch Wandalteration ohne Trauma entstehen, so bestehen zwischen diesen "Rupturen" und "Perforationen" auch noch Uebergänge, wo Wandalteration (Geschwür, Narbe) eine Continuitätstrennung des Darmes bei einem Grade der Ausdehnung desselben begünstigen, der einem normalen Darme nichts geschadet hätte. Alle Rupturen sind von einem gewissen Grade von Darmausdehnung begleitet, der nach der Cohärenz der Darmwand

grösser oder geringer (bei Kindern und Greisen) gedacht werden muss.

Die Continuitätstrennungen des Darmes bei Carcinom betreffen auch alle drei Classen; wir sehen solche, welche im normalen Gewebe weitab vom Tumor entstehen, solche, die durch Veränderung der Wand durch den Tumor selbst durch eine Art Nekrose, deren Wesen uns noch nicht ganz klar (eine Art gangränöser Entzündung) ist, erfolgen; endlich auch solche, wo die Continuitätstrennung in einem Geschwür stattgefunden hat, welches allerdings, wie die Ausdehnung, auch durch Rückstauung und Zersetzung des Inhalts entstanden ist.

Bis nun war die Meinung ziemlich verbreitet, dass Continuitätstrennungen am Dickdarm ein ziemlich seltenes Vorkommniss sind, ja dass sie an einer bestimmten Stelle des Dünndarms vorzugsweise sich ereignen. Nach den uns vorliegenden Erfahrungen verhält sich die Sache fast umgekehrt. Laugier (Ann. d'Hyg. 3 Sér. XLIX. Nr. 103, 1878) fand unter 10 Fällen von Rupturen fünfmal solche am Colon (darunter drei am Cöcum), zweimal im untersten Dünndarmantheile, zweimal sonst am Dünndarm, einmal an einem in einer Hernie vorgelagerten Darme. Campbell (Lancet 1878, II, 352) beschreibt eine Ruptur des Cöcum durch Sturz von zwölf Fuss Höhe; im Jahresberichte des k. k. Wiener allgemeinen Krankenhauses finden wir 1879, S. 32 einen Fall von Ruptur des Cöcums bei Carcinom des Rectums (von der Abtheilung des Primarius Scholz); die Sectionsprotokolle 1882 des pathologischen Instituts in Wien verzeichnen zwei Rupturen des Cöcums, und zwar durch ein von unkundiger Hand applicirtes Klysma von einem anus praeternaturalis aus, welcher cinmal wegen Incarceratio interna, einmal wegen Carcinoma recti wcitab vom Cöcum angelegt worden war. Unscre Fälle von Darmkrebs führen auch drei Fälle von Ruptur des Cöcums an bei fernsitzenden Carcinomen, andere illustriren Durchbrüche des Colon transversum und descendens. Unter den 1882 in's Spital aufgenommenen Fällen befand sich ein älterer Mann, der überfahren wurde und kurz nach der Aufnahme starb; man fand eine quere Ruptur des atrofischen Darmes in einer alten Narbe; in einem anderen Falle war beim Aufheben eines schweren Wasserkübels eine Ruptur des Ileum entstanden. Lutz (Schmidt's Jahrbuch, 1883, p. 52) beschreibt eine Ruptur am Dünndarm (4' vom Magen) und Moritz (Petersburger medicinische Wochenschrift IV, 51, 1879) je eine solche 4' vom Cöcum und im unteren Ileumabschnitt; eine ist geheilt, ohne dass man ihren Sitz hätte erkennen können.

Es geht aus den vorstehend angeführten Beobachtungen zweifellos hervor, dass das Colon, und von dessen einzelnen Abschnitten wiederum das Cöcum, zu Rupturen disponirt; einige von ihnen fanden an Stellen statt, die durch Geschwüre oder Narben eine besondere Schwäche aufwiesen. Perforationen des Colon durch Wanderkrankung allein sind seltener; nur das Carcinom liefert häufigerc Beispiele davon, doch sind die Perforationsstellen durch Adhäsionen an andere Theile gewöhnlich geschützt. Betreffs der Erklärung von Narbenstricturen ist zu bemerken, dass auch der Dickdarm sein "perforirendes" Geschwür hat (Lancet, 1880, 2, 895 — Lancet, 1882, II — Virch. Arch. 47—131 etc.), in welchem also auch eine scheinbare spontane Ruptur stattfinden kann. Solche kann auch durch eine Erkrankung bedingt sein, die Colitis gangraenosa benannt wurde. Alle genannten Rupturen starben bis auf einen Fall Moritz', in dem Gas und Exsudat in der Bauchhöhle nachzuweisen gewesen war.

Sollte sich die Chirurgic bei derlei Ereignissen zu einem Eingriff entschliessen, so liegt ein nicht zu unterschätzender Wink darin, im Voraus über die Prädilectionsstellen der Rupturen orientirt zu sein.

Wenn wir eine Erklärung der überwiegenden Rupturen am Colon versuchen sollen, so liegt es am nächsten, eine solche einerseits darin zu suchen, dass überhaupt die Wandspannung im Colon durch die reichliche Gasentwickelung, welche aus den daselbst stets ablaufenden fauligen Zersetzungsprocessen resultirt, einen besonders hohen Grad erreichen kann, während andererseits trotz des grösseren Dickdarmealibers wegen den unnachgiebigen Tänien die ausgebauchten Haustra in höherem Grade belastet werden, als die Dünndarmwände, wo sich der Druck gleichmässig auf die ganze Wandperipherie vertheilt. Die besonders häufigen Rupturen am Cöcum könnte man, wenn die Annahme richtig ist, dass die Valvula coli den Rücktritt der Gase hindert, sehr ungezwungen eben dadurch erklären.

Dass bei Circulations-Hindernissen die Rupturen durch die gesteigerte Fäulniss in den gestauten Inhaltsmassen, sowie durch vorhandene entzündliche Lockerung und stellenweisen geschwürigen Zerfall in den Wänden begünstigt werden, liegt auf der Hand.

Es bliebe uns nur noch übrig, uns um die möglichen Complicationen eines Dickdarmkrebses umzuschen. Da wäre vor Allem die Verwachsung eines Krebses des Colon transversum mit dem hinter ihm herabsteigenden Duodenum zu erwähnen. Diesc Verwachsung und Perforation von der einer Magenanlöthung und Perforation klinisch zu unterscheiden, dürfte nicht so leicht gelingen. Die Localität muss beide Möglichkeiten zulassen, die Regurgitation, Erbrechen von gallig verfärbten Nahrungsmitteln ist wohl auch bei Magenaffectionen, die gerade, z. B. durch eine Pylorusstenose, das Zurückgehen des Inhalts des Duodenums nicht absolut verhindern, bereits oft genug beobachtet worden. Einen Fingerzeig könnte die Länge der Zeit abgeben, welche zwischen dem Speisengenuss und Erbrechen verfliesst; bei Durchbruch des Duodenums, wenn gerade durch Stenose Anlass zum Erbrechen gegeben ist, wird dieses jedenfalls erst einige Zeit nach dem Speisengenuss erfolgen, bei fixirtem geschrumpften, perforirten Magen wird's nach der Nahrungsaufnahme nicht lange auf sich warten lassen. Jedenfalls braucht dicses Differentialsymptom noch der Controle.

Eine weitere mögliche Verwachsung ist die eines Coloncarcinoms mit der Gallenblase. Es ist dies keine gerade rein
construirte Annahme ohne jede anatomische Basis. Es sind Fälle
von Carcinom der Gallenblase bekannt, welche zu solchen Colonadhärenzen und Perforationen geführt haben, ebenso wie eine
Verwachsung des Duodenums in solchen Fällen eine bereits
beobachtete Thatsache ist. Auch durch Carcinome des Duodenums
wurde das Colon transversum bereits angelöthet gefunden. Es
liegt nichts im Wege, dass einmal die Infiltration auch den umgekehrten Weg einschlägt, insbesondere nachdem der Lymphstrom
zu den an der Leberpforte gelegenen Lymphdrüsen eine solche
sehr begünstigt.

Da nun bei einer eventuellen Verwachsung der Gallenblase auch die von der Leber zu ihr und von ihr zum Duct. choledochus führenden Gänge mit in die Tumorwucherung einbezogen werden können, so könnte ein Icterus die Erscheinung einer Dickdarm-

stenose leicht compliciren.

Verfolgen wir den weiteren Gang der hier sich entwickelnden Affectionen, so muss man die Möglichkeit eines Stauungs-Bauchhydrops durch Umwucherung der V. portae im Auge behalten. Die meisten der ziemlich oft beobachteten Ansammlungen freier Bauchflüssigkeit rühren allerdings nicht davon, sondern von der

Entwickelung eines disseminirten Peritonäal-Carcinoms her, wie es auch bei Dissemination der Geschwulst nach Carcinomen anderer Baucheingeweide vorkommt (oder auch bei Peritonäal-Tuberculose). Manche Fälle des Hydrops areites und anasarea der unteren Extremitäten gehören wohl nur auf Rechnung der Hydrämic, selten auf Compression der cava asc.

Bei Cöcalcarcinomen kann es zu Oedemen der äusseren Genitalien und der einen unteren Extremität kommen. Doch unter den 17 Beobachtungen von Cöcaltumor kam es in keinem Fall dazu. In dem Falle von Sarazin (Obs. VI), wo beide Schamlippen und Extremitäten ödematös waren, war es nicht durch Compression der Vene bedingt, wenigstens gab die Section dazu keinen Anhaltspunkt. In etlichen fest angewachsenen Tumoren der Fossa iliaca d. wird sogar die normale Venenweite ausdrücklich hervorgehoben. Vielleicht ist die Vene durch die Arteric ausgiebig geschützt, oder kann über den Kleinbeckenrand der Compression genügend ausweichen. Bei der Section fand man einmal Oedem der Dünndarmschlingen und die Venae mesent. dilatirt. Dies war durch Druck von prävertebralen infiltrirten Lymphdrüsen und durch ein Gerinnsel in der V. portae hinreichend erklärt. Bei adhärenten Tumoren der Fossae iliacae (Cöcum, Flexur) kann es durch Druck auf den Cruralis oder Cutan. fem. ext. zu peinlichen Neuralgien kommen, wie wir es bei einem weit verbreiteten Rectalcarcinom selbst zu beobachten Gelegenheit hatten.

Aus ebendemselben Grunde entstehen in Folge Durchbruchs in den subfascialen Raum des Darmbeintellers Psoitiden mit Contracturstellungen des Beines, woran die Verbreitung der Geschwulst erkennbar ist und dann von jedem radicalen Heilversuch abzusehen ist.

Nicht ohne Wichtigkeit ist für den Kliniker die ungefähre Bestimmung der Gesammtdauer dieses Leidens und die durchschnittliche Dauer des Leidens in dem Momente, in welchem die Kranken ärztliche Hilfe aufzuzuchen pflegen.

Bei der Verschiedenartigkeit des Verlaufes, hervorgerufen durch die wechselnden Complicationen, wäre eigentlich die Dauer des Leidens bei den verschiedenen Verlaufstypen zu untersuchen, weil es ja denn doch nicht gleichgiltig sein kann, ob eine abnorme Adhäsion zu einer Darmbauchwandfistel führt, oder zu einer Blasenperforation, oder zu einem intra- oder extraperitonäalen Eiter- oder Jaucheherd. Die geringe Gliederzahl solcher Ketten

lässt mich davon abstehen. Eines hann ich mir jedoch nicht versagen, die Lebensdauer — respective Verlängerung zu untersuchen, wenn eine Hauptcomplication, die der behinderten Darminhaltscirculation ausgeschlossen ist, also Fälle, wo der todesdrohende Obstipationsanfall durch eine radicale oder palliative Operation beseitigt wurde.

#### Es dauerte das Leiden

|        |     | vor der Operation |     |             |                       | nach der Operation                |  |  |
|--------|-----|-------------------|-----|-------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|
| im     | 1.  | Falle             | der | Collectomie | mehrere Jahre,        | 1 Jahr,                           |  |  |
| 17     | 6a. | 77                | 22  | n           | unbekannt,            | 6 Monate,                         |  |  |
| 33     | 7.  | 22                | 22  | 1)          | seit Jahren,          | 10 Monate (wenigstens).           |  |  |
| 21     | 9.  | 11                | 37  | 27          | 8 Monate,             | 6 " "                             |  |  |
| 23     | 11. | 17                | 22  | 17          | ca. 1 Jahr,           | 8 "                               |  |  |
| 27     | 12. | 12                | 77  | 22          | mindestens 3/4 Jahre, | 11 " "                            |  |  |
| 22     | 14. | n                 | 12  | 17          | " 8 Monate,           | 7 , ,                             |  |  |
| 22     | 17. | 2)                | 22  | n           | " 1 Jahr,             | unbekannt,                        |  |  |
| . 11   | 5.  | 11                | 22  | Colotomie   | unbekannt,            | 1 Jahr †,                         |  |  |
| 27     | 80. | 77                | 22  | n           | n n                   | 9 Wochen,                         |  |  |
| . 17 , | 11. | 27                | 27  | ກ           | mindest. 5-6 Jahre,   | <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Jahr, |  |  |
| 37     | 25. | 11                | 11  | 77          | unbekanut,            | 1 Jahr,                           |  |  |
| 17     | 28. | ກ                 | 22  | n           | mindest. 11/2 Jahre,  | unbekannt,                        |  |  |
| 37     | 33. | 11                | 33  | ກ           | unbekannt,            |                                   |  |  |
| 23     | 40. | 22                | 11  | 17          | mindest. 9 Monate,    |                                   |  |  |
| 12     | 41. | 11                | 11  | ກ           | " 2—3 Monate          | $\frac{1}{2}$ Jahr (mindestens).  |  |  |

(Ueber die Fälle 8, 14, 16, 20 fehlen mir die Angaben über die Dauer des Leidens vor der Operation und des Lebens nach ihr.) Halten wir dem gegenüber die Fälle, deren lethalen Ausgang wir kennen sammt bekannter Dauer des Leidens bis zu demselben, so hätte das Leben

|    | im     | 1.   | Falle | unserer | nicht | operirten | Fälle | 6 Wochen,                            |
|----|--------|------|-------|---------|-------|-----------|-------|--------------------------------------|
|    | 27     | 2.   | 19    | 27      | n     | n         | n     | mehrere Jahre,                       |
|    | 22     | 3.   | 17    | 17      | 27    | n         | ກ     | ca. 1 Jahr,                          |
|    | 27     | 7.   | 11    | ກ       | 33    | 17        | 17    | 14 Monate,                           |
|    | 22     | 9.   | 37    | n       | 27    | ກ         | n     | ca. 13 Monate,                       |
|    | n<br>n | 10.  | "     | n       | 12    | 27        | 27    | 8 Monate,                            |
|    |        | 11.  | 1)    | n       | 27    | 21        | 27    | 2 Jahre 2 Monate,                    |
|    | ກ      | 12.  |       |         | 27    | 3)        | n     | 7 Monate,                            |
|    | 27     | 13.  | 27    | 17      |       | 22        | 11    | 5 Monate,                            |
|    | 22     |      | 17    | 99      | "     |           | n     | 9 Monate,                            |
|    | 27     | 14.  | n     | n       | 33    | n         |       | 1 Jahr 2 Monate,                     |
|    | n      | 15.  | ກ     | 27      | 11    | 3)        | 11    | 4 Monate                             |
|    | 27     | 24.  | 15    | ກ       | 17    | 11        | າາ    | 2 Jahre,                             |
|    | 77     | 25.  | 11    | 77      | ກ     | 27        | n     | 6 Monate,                            |
|    | 11     | 26.  | 17    | 22      | n     | 27        | n     | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Monate |
|    | 27     | 27.  | 21    | 33      | ກ     | 11        | 17    | 1 /2 11011110                        |
| ge | dau    | ert. |       |         |       |           |       |                                      |

Ich bemerke wohl die Mängel an zahlreicheren präcisen Angaben, aber so viel steht fest, dass die Mehrzahl der Patienten ohne Operation weniger als ein Jahr, oder weniges über ein Jahr seit dem Zeitpunkt lebten, seit dem sie die ersten Symptome ihres Leidens datirten. Ebenso verhält es sich mit der Mehrzahl der Beobachtungen bei opcrirten Kranken, auch da daucrte das Leiden vor der Operation nicht ganz ein Jahr oder wenig darüber. Ich will nicht behaupten, dass alle operirten Patienten ohne Operation sofort gestorben wären. Da man sich aber immer dem hochgradig bedrohlichen Symptome wegen zur Opcration entschloss, und die Praxis bisher nicht zu einer prophylaktischen Colotomic vorgeschritten ist, so ist anzunchmen, dass thatsächlich die meisten der Patienten in dem Anfalle unterlegen wären, in dem sie operirt wurden, womit auch die oben vermiedene Behauptung weniger unwahrscheinlich würde; auf der anderen Seite wäre dann die Angabe der durchschnittlichen Lebensdauer bei einem Darmkrebs mit einem Jahre besser fundirt.

Dass die durch die Operation gewonnene Lebensdauer (zumeist ein halbes bis ein Jahr, in einem [als suspect bezeichneten] Falle auch zwei Jahre) dann auch wirklich auf Rechnung des operativen Eingriffes zu setzen ist, erhellt aus dem Vergleiche der Gesammtlebensdauer.

Bezüglich der Angaben über mehrjährige, 5- bis 6jährige, seit der Jugend bestehende Dauer der Symptome vor dem lethalen Ausgang oder der Operation, sind dieselben wohl kaum auf ein bereits vorhandenes Carcinom zu beziehen, obgleich dem bei skirrhösen Formen, die andererseits wieder bösartigere Verengerung verursachen, nichts im Wege stünde, da wir skirrhöse Carcinomformen anderer Körperregionen mit 5- bis 7jähriger Dauer in mehreren Beispielen kennen. Jene Symptome sind wohl auf ein Leiden zu beziehen, auf deren Grund Carcinom sich später entwickelt, als auf katarrhalische Affectionen, Dysenterie, Narbenstricturen nach anderen Geschwürsprocessen, ja congenitale Stricturen etc. Meist ist auch die Entwickelung des Carcinoms auf anderer Basis durch das Auftreten eines neuen Symptoms oder beträchtlicher Verschlimmerung der bisher bestandenen Beschwerden bezeichnet.

Vergleichen wir unscre Ergebnisse mit den Angaben Allingham's (sein Buch über Krankheiten des Rectums, 4. Auflage, 1882) über das am meisten verwandte Carcinom des Mastdarms. "Dieses soll ungefähr in zwei Jahren ablaufen, in vielen Fällen ist die Lebensdauer viel geringer"... Dieser Unterschied wird aber dadurch geklärt, dass es beim Mastdarmkrebs Symptome gibt, die früher zur Untersuchung auffordern, dieser daher eher entdeckt wird; der Diekdarmkrebs kann längere Zeit bestehen, ehe er solche Symptome verursacht, welche den Gedankengang auf ihn hinlenken. Thatsächlich ereignet es sich, dass die erste Untersuchung wegen eines allarmirenden Symptoms bereits einen beträchtlichen Tumor entdeckt.

Andererseits — und dies die Hauptursache der Differenz — wird das, was mit einer Radical- oder palliativen Operation beim Dickdarmkrebs geleistet wird, eine Lebensverlängerung um ein halbes bis ein Jahr, beim Mastdarmkrebs durch eine Sondeneinführung, Excochleation, im schlimmsten Fall eine Proctomie (Verneuil) geleistet, ohne dass man dies bei jedem Falle als besonderen, lebensverlängernden Eingriff hervorheben würde, weil eine Bauchhöhleneröffnung meist nicht nöthig ist. Auch gehört eine Reihe der Mastdarmkrebse in die Kategorie der überhaupt langsamer verlaufenden Epidermoidalkrebse. Hiermit ist, glaube ich, hinlänglich die scheinbare Nichtübereinstimmung zwischen den Angaben über zwei sehr verwandte Dinge ausgeglichen.

Aus den vorstehenden Angaben geht hervor, dass die Patienten ziemlich spät, nämlich muthmasslich in dem terminalen Obstipationsanfalle die ärztliche, respective Spitalshilfe suchen, aus Unkenntniss der Bedenklichkeit der wiederkehrenden, langdauernden, sonst aber scheinbar gutartiger Obstipationsanfälle, des Blut- und Schleimabgangs und der veränderten Form der Fäces.

Trotzdem, zusammengehalten mit den Sectionsergebnissen, ist oft noch die Krankheit in einem dem Chirurgen mit Erfolg zugänglichen Stadium der Beweglichkeit, mit Abwesenheit von Lymphdrüsen- und anderen Metastasen, wie denn auch die Form zumeist eine günstige zu nennen ist. Für einen Palliativeingriff ist allerdings in den seltensten Fällen zu spät; dieser Ausweg demnach in den meisten Fällen immer noch offen. (Näheres darüber siehe im Capitel über Therapie.)

Der ohne Operation selbstverständlich immer lethale Ausgang eines Darmearcinoms erfolgt entweder plötzlich an einer Perforativperitonitis, nach Perforation des Darms und Entleerung der Darminhaltsmassen in die freie ungeschützte Bauchhöhle,

oder an einer Peritonitis, welche sich im Anschluss an die Bildung eines intraperitonäalen oder subperitonäalen Abscesses in den späteren Stadien anschliesst, an septischer Infection vom Erguss der Darminhaltsmassen in's subseröse Bindegewebe, an Inanition bei Communication des Magens mit dem Colon transversum, an Urämie bei Blasenwucherungen mit Compression der Ureteren, an Krebskachexie, an einer Wundinfectionskrankheit, welche sieh an irgend einen vorgenommenen operativen Eingriff anschliesst. Nicht selten kann man Leute sehen, die sieh — beinahe möchte ich sagen — freiwillig zum Hungertode vernrtheilen, indem sie ans Furcht vor den bevorstehenden Beschwerden lieber jede Nahrungsaufnahme verschmähen. Es sind dies die Bilder des langsamen Dahinsiechens, die beim Carcinom des Digestionstractus wohl allgemein hinreichend bekannt sind.

# Capitel 3.

### Diagnose.

Die Diagnose des Darmkrebses gehört in vielen Fällen zu den schwierigsten, und es ist mitunter eine absolute Unmöglichkeit, die vorhandenen Symptome als solche eines Darmkrebses zu deuten. Freilich fand man es ehedem für genügend, ebenso wie man früher bei der Diagnose eines "Tumor abdominis" stehen geblieben war, eine Enterostenose oder einen Ileus zu diagnostieiren, ohne sieh zu bemühen, seine Ursache zu ergründen. Erst nachdem die Nothwendigkeit, ja vielfach auch die Art eines chirurgischen Eingriffes im speciellen Falle zu erörtern war, fing man an, sich um die Zeichen der Erkrankung eingehender zu bekümmern. So wie die Diagnostik der Bauchtumoren - ich könnte auch andere Beispiele wählen - heute manches Neuc und Wichtige aufweist, so ist ja anzunehmen, dass unter dem Einflusse der verallgemeinerten chirurgischen Therapie auch auf diesem Gebietc — der Diagnostik des Darmkrebses — manche Fortschritte gemacht werden können. Ist ja schon während der kurzen Spanne Zeit (seit 1875) in der Colotomie und Colectomie für indicirte Eingriffe beim Darmkrebs manches wissenswerthe Factum zu Tage gefördert worden. Es ist aber nach dem Gesagten klar, dass im Nachstehenden noch nicht alles diagnostisch Verwerthbare cuthalten sein wird,

Um Dreierlei scheint es sieh mir bei der Diagnose vor Allem zu handeln: a) um die Entseheidung einer Darmocclusion im weiteren Sinne des Wortes, anderen Erkrankungen gegenüber; b) um Unterscheidung einer acuten Oeclusion von einer ehronisehen, und c) um Erkennung jener durch Darmkrebs unter den mehrfaehen Arten der Oeelusion.

Es kann sieh kaum jemals um ein Schwanken zwischen ciner Obstipatio ex saturno und einer anderweitigen Occlusion

Diagnose. 43

handeln. Ich erwähne dies nur, weil sic in einem Falle dennoch unter den zu berücksichtigenden Möglichkeiten genannt wurde. Wie in einem Falle eine vielfach localisirte (auch an der vorgefallenen Darmschlinge) hämorrhagische Enteroperitonitis bei gleichzeitig vorhandener irreponibler, schmerzhafter Hernie eine Incarceration derselben vortäuschte und zu einer Herniotomic Veranlassung gab, so könnte, da Blutabgang, Obstipation, Darmlähmung, Erbrechen etc. vorhanden sein kann, auch an eine solche Erkrankung gedacht werden. Der Hauptsache nach aber wird sich's darum handeln: ist eine spontane Peritonitis vorhanden oder ist sie durch eine anderweitige Occlusion, darunter möglicherweise Darmkrebs, verursacht? Ich befand mich zweimal in einem ähnlichen Falle (die eine Kranke trug ausserdem eine reponible rechtsseitige Inquinalhernie). Beide Kranken befanden sich in ultimis. Der Zustand der Patienten untersagte jeden Eingriff, aber auch sonst hätte ich nie zu einem solchen gerathen, da ausser den für eine simple Peritonitis sprechenden Symptomen keine anderen vorhanden waren. Auch erzielte man durch Abführmittel bei der Einen noch profuse Entleerungen halbfester Kothmassen. Bei Beiden war der Bauch nicht übermässig gespannt, daher ziemlich gut durchtastbar. In genitalibus et recto keine Ursache der Obstipation.

Wie Carcinome des Rectums, so sind auch Carcinome der höher gelegenen Diekdarmabschnitte nicht selten mit Hämorrhoiden combinirt. Nicht als ob die klinischen Erscheinungen beider Affectionen sich gar oft decken würden, sondern weil thatsächlich bei erschwerter schmerzhafter Stuhlabsetzung, Eiter und Blutabgang, blassem Aussehen, Kräfteabnahme bei vorhandenen Hämorrhoiden von weiterer Untersuchung des Rectums und Abdomens abgeschen wurde, weil man alle Symptome von den ulcerirten Vencctasien ableitete, möchte ich vor Verwechselung beider Erkrankungen warnen. Dass Hämorrhoiden und Obstipationsanfälle auch zur Untersuchung auffordern, ob nicht ein ernsteres Leiden mit vorhanden sei, geht aus der häufigen Combination von Hämorrhoiden und Darmkrebs hervor, Während bei Rectalearcinomen durch Infiltration und Ergriffenwerden der Hämorrhoidalvenen Stauungen in den letzteren ohne Gewalt erklärt werden können, möchte ich bei höher sitzenden Darmkrebsen auf einen causalen Zusammenhang mit Hämorrhoiden keinen Nachdruck legen.

In anderen Fällen wurden die Beschwerden auf eine Enteritis chronica bezogen; weiter der tastbare Tumor als ein Carcinom der Mesenterialdrüsen, ein anderesmal als ein Sarcom der Fossa iliaca mit unbekanntem Ausgangspunkt gedeutet.

Beträchtlich schwieriger zu unterscheiden sind die Peritonitiden, die wirklich aus einer Darmocclusion hervorgehen, und es fällt diese Frage mit jener zusammen, ad b): wie sind die Darmocclusionen zu classificiren, zu differenciiren? Dicser Gegenstand wurde speciell in der neuesten Zeit vielfach erörtert, abermals deswegen, weil die Frage der Laparotomie hierbei entschieden werden sollte. Da erwies es sich am zweckmässigsten, die Occlusionen in solche mit chronischem und acutem Verlaufe zu unterscheiden. Zu diesen zählt man die Invagination (besonders bei jugendlichen Individuen, mit beständiger, auch blutiger Entleerung, plötzlichem Auftreten, oft tastbarem oder auch im Rectum fühlbarem Tumor), den Volvulus und Umschlingungen um Netzstränge, Pseudomembranen etc. (besonders nach reichlicher Mahlzeit, nach Anstrengungen, plötzliche, häufige Koliken) und innere Incarceration (mit den Zeichen einer äusseren Hernie, Meteorismus, Erbrechen, Collaps etc.), endlich äussere Hernien.

Zu den chronischen Occlusionen rechnen wir alle Stricturen (gut- und bösartige), Verlegung des Lumens durch innere (invaginirte) oder ausser dem Darm liegende Tumoren (gut- und bösartige), die Darmparalyse (Coprostase und Verlegung durch Kothsteine) und die Folgezustände einer chronischen Peritonitis (Knickungen, Adhäsionen etc.), endlich gibt es auch congenitale Missbildungen in Form von Stricturen (wie Krönlein einen Fall beschreibt), häufiger am Rectum, als enorme Seltenheit höher oben.

Der plötzliche Eintritt der acuten Occlusionen, der rasch sich einstellende Kräfteverfall, der peritonäale Shock und die bald sich entwickelnde Peritonitis lassen die Affectionen der ersten Kategorie mit ziemlicher Sicherheit erkennen. Die Intussusception ist ausserdem noch an ihren schon angeführten speciellen Symptomen meist richtig erkennbar. Die chronischen Occlusionen sind an anamnestisch gewöhnlich eruirbaren vorhergehenden leichteren oder schwereren Obstipationsanfällen, oder an der dauernd gestörten Darmfunction erkennbar, die künstlich im Gang erhalten werden muss. Es wurde schon anderenorts angedeutet, dass in manchen Fällen wohl die anamnestischen Erhebungen im Stiche lassen können, nachdem es Ausnahmsfälle gibt, in welchen die

Patienten, mit Strictura carcinomatosa behaftet, dem ersten Obstipationsanfalle unterliegen, und zwar manchmal in überraschend kurzer Zeit, auch in zwei, acht Tagen. Solche Fälle sind allerdings von acuten Occlusionen schwer zu diagnosticiren, und es werden solche zweifelhafte Fälle auch bei genauester Beobachtung auch in der Zukunft vorkommen. Meist wird aber irgend ein Symptom, ein tastbarer Tumor, die früher beobachtete Fäcesform, Blut- und Schleimabgang unsere Diagnose rectificiren. An und für beobachtet, bietet der Obstipationsanfall bei Stricturen oder chronischen Occlusionen manches, was eine acute Occlusion mit mehr weniger Sicherheit ausschliessen lässt. Es ist dies - mit Vorbehalt der soeben erwähnten rapid verlaufenden Fälle - der gewöhnlich fehlende Collaps. Es werden Patienten beobachtet, welche trotz wochenlang andauernder completer Obstipation nichts in ihrem Ausselien Auffälliges darbieten, der Puls normal kräftig, nicht beschleunigt, Respiration ebenso, Temperatur desgleichen. Der Bauch erreicht manchmal überraschende Dimensionen, die Kranken erbrechen ab und zu und doch verschmähen sie nicht, wiederholt Versuche, Nahrung zu sich zu nehmen, anzustellen. Manche suchen nicht einmal das Bett auf; Facies choleriformis fehlt, Extremitäten warm. Koliken bilden die einzige Plage. Welch' eine Reihe von Unterschieden, die eine acute Occlusion beinahe sicher ausschliessen! Das Aussehen ist öfters so gesund, dass man an einen Coprostaseanfall denkt und auch nach Beheben der Obstipation in den massenhaften Entleerungen und dem sich einstellenden vollkommenen Wohlbefinden eine Bestätigung der Diagnose sieht, besonders bei jugendlichen Individuen und ringförmigen, nicht umfänglichen Tumoren.

Es möge jedoch auch mehr auf Grund wirklich vorgekommener Verwechslungen, weniger auf Grund der Gemeinsamkeit der Symptome, auf die Hernien hingewiesen werden, welche eine carcinomatöse Strictur compliciren und zu Irrthümern verleiten:

Im Falle 21 der Colotomie war eine Nabelhernie vorhanden. Drei Obstipationsanfälle waren vorausgegangen, der letzte dauerte bei der Aufnahme 15 Tage. Wiewohl eine Annahme einer Incarceration nicht besonders gerechtfertigt erscheint, wurde eine Herniotomie gemacht, und erst als die Hernie nicht eingeklemmt befunden wurde und ein beweglicher Tumor im Bauche tastbar war, führte man die Colotomie aus. Es war ein S. romanum-Krebs vorhanden.

Im Falle 34 der Colotomien ist der Kranke früher einmal an einer Hernie operirt worden. Später stellten sich Obstipationsanfälle ein, man localisirte das Hinderniss, daehte aber an einen Netzstrang, der im Brucheanal fixirt wäre und führte die Enterotomie aus an einer nicht ausgedelinten Darmsehlinge. Es war ein encephaloider Tumor an der Bauhin'sehen Klappe Ursaehe der Darmverengerung.

Birkett (Pathol. Transact., Vol. 18, p. 154) berichtet folgenden Fall: Ein 58jähriger Mann wurde mit einer achttägigen Constipation aufgenommen. Seit 12 Monaten litt er bereits an Diarrhöe, Kränklichkeit und Schmerz im ganzen Unterleib. Die Diarrhöe hörte auf, die übrigen Symptome bestanden weiter. Er verlor an Fleisch; zeitweise Verstopfung, zeitweise Diarrhöe. Bei der Aufnahme Ueblichkeiten, alle 2 bis 3 Stunden Erbrechen, und immer nach der Nahrungsaufnahme. Es war Schwellung des rechten Leistencanals, doch konnte keine Hernic entdeckt werden; nachdem sich zwei Tage darauf die Symptome nicht besserten, schnitt Birkett den alten Hernialsaek auf, fand aber keinen Darm; die Symptome wurden immer ärger, der Kranke starb vier Tage nach der Aufnahme, die rechte Colonflexur war wie durch einen Strick eingeschnürt, in der vorderen Wand sass ein villöser Krebs.

Obstipation mit flüssigen, wiewohl an Menge geringfügigen Entleerungen lässt auch acute Oeclusionen ausser aller Betrachtung.

Ad c) Ist einmal eine chronische Occlusion oder Enterostenose sichergestellt, so handelt es sich, der Art derselben nachzugehen. Häufig bietet uns die Anamnese Anhaltspunkte über vorausgegangene Peritonitis, Dysenterie, Typhlitis (viellcicht mit noch vorhandenen, seit Jahren bestehenden Fisteln, Beincontractur), hartnäckige katarrhalische Affectionen, mit habitueller, seit der Jugend oder mehreren Jahren im Anschluss an eine der genannten Erkrankungen auftretende Obstipation, um muthmasslich die Natur des Hindernisses zu bestimmen. Doch ist eine solche Entscheidung immer nur mit Vorbehalt zu fällen, da sich auf Narbenboden auch frische maligne Neubildung entwickeln könnte. Die unverhältnissmässige Kräfteabnahme, die offenbare Entwickelung ciner Kachexie, die Zunahme der Beschwerden lässt eine maligne, progrediente Erkrankung vermuthen.

Vielfach lässt sich schon aus solchen Angaben die Diagnose einer chronischen Occlusion durch eine maligne Neubildung mit

vieler Wahrscheinlichkeit stellen.

Gehen wir zu dem Falle, wie er vorliegt, über. Entweder hat uns die Anamnese brauchbare Daten geliefert (und bei intelligenten Patienten ist die Selbstbeobachtung sehr oft überraschend genau und kritisch) oder solche fehlen. Im ersten Falle soll die Aufnahme des gegenwärtigen Zustandes bestätigen, was die Anamnese nahe gelegt, oder es verwerfen; im zweiten soll erst eine Meinung gefasst werden. Der Patient leidet gerade an einem Obstipationsfalle oder er befindet sich in einer Intermission derselben. Im letzteren Falle ist die locale Untersuchung bedeutend erleichtert. Der Anfall wurde an den angeführten Symptomen als eine Exacerbation einer chronischen Occlusion erkannt. Eine Strictur der Flexur, wenn selbe nicht noch bei hoher Rectaluntersuchung erreicht werden kann, kann manehmal sehwer von Coprostase auseinander gehalten werden. Plötzliche Darmentleerungsstörungen gehen zwar oft unter geradezu überraschend hohen Temperaturen (bis 400 habe ich öfters beobachtet, besonders nach Operationen, plötzlich auftretend und nach Darreichen eines Abführmittels und Entleerung ebenso rasch normalen Temperaturen Platz machend) einher, besonders ihr Anfang, und auch später lassen sich leichte febrile Bewegungen (Temperatur, Pulsfrequenz) constatiren. Eine chroniselie Occlusion bei Strictur geht regelmässig ohne solche einher. Bei beiden erfolgt Stauung hinter der Strietur oder hinter der eigentliehen Kothsäule; im ersten Fall meist aber flüssiger, im anderen fester, eindrückbarer Kothmassen. Die Configuration des Bauches, Ausdehnung der Cola, die Sondenuntersuchung lässt die Diagnose unentschieden. Meist finden wir aber auch in den untersten Darmabsehnitten, wenn auch einzelne, harte Kothknollen; die leichte Fieberbewegung, Empfindlichkeit der linken fossa iliaea, das von harten eindrückbaren Kothmassen erfüllte Colon descendens, die Jahreszeit (Kirschen-, Pflaumensaison), ein vorgängiger allzureiehlicher Speisengenuss (nach den Sonn- und Festtagen), lässt uns eine Coprostase annehmen, besonders bei Leuten mit sonst habitueller Obstipation, ohne Stricturensymptome (stets harte, normal-geformte Kothentleerungen allerdings nach künstlicher Nachhilfe), mit sitzender Lebensweise etc. Dies Alles ohne Zuhilfenahme der Anamnese, die über Manches aufklären kann. Im äussersten Falle entscheidet die Application eines Klysmas oder Abführmittels, diese bewirken massenhafte Entleerungen knolliger, harter Fäces, während sie bei Stricturen den Zustand nur verschlimmern,

und Erleichterung von Morphium und Opium zu erwarten ist. Dass auch Masseninfusionen und Drastica bei Stricturen ominös werden können, wurde in dem Capitel über klinische Erscheinungsweise des Darmkrebses bereits erwähnt; dass man solche nur in vorsichtiger Weise und nur in anders nicht zu entscheidenden dringenden Fällen anwenden darf, bedarf keiner Erinnerung.

Die Differentialdiagnose gegen Abscess der fossa iliaca, sowie gegen Perityphlitis und Typhlitis, gehört mitunter zu den allerschwersten; es entwickeln sich ja im Verlaufe des Carcinoms (siehe im klinischen Theile die Adhärenzen an der Bauchwand) wahre Entzündungen um die oft in der fossa iliaca lagernde Geschwulst. Oftmals wird man dem Eintritte der acuten Entzündung schon sonstige Symptome (Tumor, Obstipation, Kachexie) vorhergehen schen, doch kann die ganze Reihe der Beschwerden auch mit dem acuten Insult beginnen. Die Typhlitiden der Kinder werden wohl Carcinom ausschliessen, denn trotz dem frühzeitigen Auftreten des Carcinoms ist nur ein Fall unter 10 Jahren beobachtet worden. Auch bei vorhandener Entzündung wird man Verdacht auf eine Neubildung dann aussprechen können, wenn ausser der diffusen, die Fossa einnehmenden, wurstförmigen Geschwulst noch ein unregelmässiger, höckeriger Tumor derselben aufliegt; öfters, wenigstens nach den vorhandenen Beobachtungen, wird man die Diagnose nicht schwer stellen können, denn die sich bildenden Fisteln gestatten eine Dilatation und eine Fingeruntersuchung, oder man sicht geradezu den Tumor durch die Bauchdecken hervorwuchern und aus ihm sich Koth entleeren. Doch wird es zweifellos Fälle geben, die erst am Sectionstisch diagnosticirt werden als wahres Carcinom, nicht als einfache, allerdings auch vorhandene Typhlitis. - Darmparalyse ist durch die Beobachtung der manchmal durch die Bauchdecken sichtbaren Peristaltik, das anderemal durch das Auftreten von schmerzhaften Koliken oder Erbrechen von Darminhaltsmassen aus den unteren Darmabschnitten auszuschliessen.

Alles dies galt dann, dass sich die Anwesenheit des Darmkrebses durch kein specifisches Symptom verräth.

Es gibt jedoch Symptome, welche entweder an und für sich schon oder mit einem anderen Symptom zusammengehalten auf eine Strictur, andere, die auf eine maligne Strictur hinweisen, diagnostisch daher sehr bedeutsam sind.

Diagnose.

Hierher gehört vor Allem die Form der Fäces, ihre Anplattung und kleinknollige Form, deren Besudelung mit Blut und Schleim, auch spontaner Abgang der letzteren (wohl öfters bei Anal- und Rectalcarcinomen mit Insufficienz der Sphinkteren beobachtet); weiter die Tastbarkeit eines intraintestinalen Tumors bei gewöhnlicher, bimanueller Untersuchung, mit halber oder mit ganzer Hand ohne oder besser in Narkose; hierzu kommen Befunde, welche mit einem der bereits genannten Zeichen auch eine diagnostisch entscheidende Bedeutung gewinnen. Hierher gehört die Tastbarkeit eines intraabdominellen Tumors, dessen Deutung beim Weibe wegen Exclusion der Tumoren der Genitalsphäre schwieriger ist. Doch ist im Auge zu behalten, dass indifferente Tumoren erst bei ansehnlicher Grössc ab und zu Darmbeschwerden verursachen, welche Grösse von Darmcarcinomen kaum je erreicht wird. Maligne Neubildungen des kleinen Beckens sind wohl durch eine gründliche Vaginal- und Rectalpalpation nicht schwer auszuschliessen. Höchstens könnte es sich einmal um Entscheidung der Reihenfolge handeln, in welcher der Darm - ob primär oder secundär - befallen wurde, was mittelst der Anamnesc meist wenigstens approximativ wird bestimmt werden können. Dasselbe gilt von Darmtumoren, die die Leber, Gallenblase, Magen mit ergriffen haben. Auch liegt das Hauptgewicht mehr auf Erkennung solcher Complicationen, als auf Eruirung der Reihenfolge der Erkrankung. Die Therapie ist schon gar nicht dadurch tangirt. Ob Nierentumoren zur Durchwucherung der Därme neigen, ist mir nicht bekannt; selbes liesse sich am besten durch isolirtes Auffangen des Urins (nach Pawlik's Methode) und sorgfältige Untersuchung desselben constatiren.

Mehr muss man sich in Acht nehmen, bewegliche Tumoren des Magens, die man nicht so selten an ganz abnormen Stellen findet, mit Darmtumoren zu verwechseln. Es gilt dies weniger für Tumoren des Colon ascendens und descendens, die unbeweglich sind, als für die beweglichen des Colon transversum der Flexur sigmoidea und manchmal des Cöcums. Auch hier müssen uns die Magenbeschwerden, die Abwesenheit von Darmstauungen leiten; die Abwesenheit von Entleerungen beziehe man nicht immer auf Constipation. Netztumoren könnten durch ihre Schwere Darmsymptome durch Knickung hervorbringen.

Die meisten Darmtumoren werden wie aus den statistischen Angaben hervorgeht, die Darmbeinteller einnehmen, die Cöcal-Maydl, Darmkrebs.

tumoren keine besondere Beweglichkeit darbieten, sich jedenfalls nicht weit nach auf- und einwärts schieben lassen, wie dies bei nicht fixirten Magentumoren ausführbar ist. Flexurtumoren und jene des Transversums sind hochgradig beweglich, erstere sinken gern in's kleine Becken und dürfen hier nicht — besonders beim Weibe — als aus dem Genitalapparat entstanden, missdeutet werden. Tumoren des Quergrimmdarms sind manchmal auch als quere cylindrische Tumoren tastbar. Tumoren des Colon ad- und descendens sind fix. Die Darmtumoren, sofern sie nur eine ringförmige Strictur bilden, sind schwer tastbar, und ihr Sitz ist manchmal nur bei bestehender Coprostase durch die sich dahinter stauenden Kothmassen zu bestimmen; nach Behebung dieser verschwinden sie vollständig. Ihre Unterscheidung von indifferenten Stricturen ist bei fehlenden Drüsentumoren und Kachexie nicht leicht. Umfänglichere Darmtumoren sind unregelmässig gestaltet, grobhöckerig, meist keine vollständig gedämpfte Percussion verursachend; durch Betasten derselben ist manchmal ein quatschendes Geräusch hervorzubringen.

Narbenstricturen von malignen zu unterscheiden, wird zu den schwierigsten Aufgaben gehören, und manchmal wird nur nach ausgeführter Probelaparotomie, ja ab und zu nur nach genauer mikroskopischer Untersuchung die Entscheidung zu treffen sein. Ein Cöcalhinderniss wird mehr als alle anderen Stricturen zum Differenziiren auffordern, da das Cöcum sowohl Lieblingssitz des Carcinoms, als von anderweitigen Geschwüren, die zu Narben führen können, ist. Auf Grund der Anamnese kann mau Vermuthungen aussprechen. Bewegliche Tumoren, besonders grösserer Dimension, wie in meinem Fall der Colectomie, lassen mit grosser Wahrscheinlichkeit katarrhalisch-phthisische und typhlitische Strictur ausschliessen, da sich ja diese zumeist bald an der Fascia iliaca fixiren. Wie täuschend die Erscheinungen manchmal sein können, erhellt daraus, dass ich gestaute Kirschkerne für Lymphdrüsen hielt, und dies auch als diagnostisches Merkmal ausnutzte. Incongruenz der Erscheinungen mit dem getasteten Sitz eines Tumors darf uns nicht beirren, wenn wir uns die Verlagerungen des Tumors, Adhäsionen desselben, Eröffnung von abnormen Communicationen nach Durchbruch der Neubildung vor Augen halten. Perforationen in andere Organe, Vagina, Blase, Rectum etc., ist ein werthvolles für die Malignität eines sonst erschlossenen Neoplasmas sprechendes Symptom.

51

Denselben Werth hat der bei einer ganzen Reihe von Fällen beobachtete Ascites, der auch andere maligne intraabdominelle Tumoren zu begleiten pflegt.

Weiter sind zu nennen:

Die Injection von Wasser; aus der Quantität, der sofortigen Rückkehr und dem Ungefärbtsein desselben kann man Verdacht auf tiefsitzende Stricturen schöpfen, wiewohl Darmknickungen Aehnliches hervorbringen können; eine vorsichtige Sondeneinführung, deren tiefes Vordringen allerdings kein Gegenbeweis gegen ein sonst erschlossenes Carcinom ist, da sie am Hinderniss vorbeigleiten kann; auch da können Knickungen eine Quelle der Täuschung abgeben, weswegen diesen Untersuchungsbehelfen nicht unbedingt zu trauen ist, selbe auch wie anderwärts nachgewiesen wird, nicht ungefährlich, ja lethal werden können.

Auf günstige Zufälle, wie z. B. Abgang des Carcinoms nach Abstossung (wahrscheinlich Intussusception mit Gangrän), wie im Falle Potain und Wunderlich, oder auf Prolaps eines Flexurcarcinoms, wie im Falle Nicolaysen, ist freilich nicht zu rechnen.

Abgang von Tumorpartikelchen mit dem Stuhl könnte nicht selten die Diagnose festigen.

Dass noch gutes Ausschen, jugendliches Alter uns nicht beirren dürfen, ist Folge anderweitig berichteter Thatsachen.

Und doch wird in vielen Fällen die Diagnose des Darmkrebses nicht gemacht werden, da alle die zahlreichen angeführten Symptome im Stich lassen werden. Es wurde auch die Diagnose in einer grossen Anzahl von Fällen nicht gemacht. Ich will einzelne Fälle nicht aufzählen. Aber eine eclatante Thatsache sei dennoch angeführt.

Von den im allgemeinen Wiener Krankenhause beobachteten 254 Fällen (von 1870 bis 1881) von Darmkrebs starben im Spital 99.

Von ihnen gehörten 4 dem Dünndarm, 26 dem Dickdarm und 224 dem Rectum an.

Von den im pathologischen Institut in Wien (in dem die Sectionen des allgemeinen Krankenhauses gemacht werden) secirten 100 Fällen (in denselben Jahren) gehörten 2 dem Duodenum, 4 dem Dünndarm, 46 dem Dickdarm und 48 dem Rectum an. Wir wollen voraussetzen, dass alle 99 klinisch diagnosticirten Fälle secirt wurden, was durchaus nicht der Wirklichkeit entspricht, da nahezu die Hälfte der im Krankenhause Verstorbenen nicht obducirt wird. Es geht das schon daraus hervor, dass von den 99 Verstorbenen klinisch diagnosticirten Fällen 30 höchstens den Dick- und Dünndarm betreffen können. Wir nehmen an, dass alle 30 secirt wurden. Von den überbleibenden 69 nothwendig das Rectum betreffenden Fällen kamen aber nur 48 zur Section, also ungefähr 66 Procent. Trotz dieser angenommenen allerungünstigsten Umstände wurden also um 20 Dickdarmkrebse, also um mehr als 43 Procent mehr Coloncarcinome secirt, als klinisch diagnosticirt worden waren. Mit Berücksichtigung der erwähnten Calculationen wäre das Verhältniss noch ungünstiger, es wurden in Wirklichkeit noch weniger Procente der Dickdarmkrebse auch während des Lebens erkannt.

Es ist wohl nichts dagegen einzuwenden, wenn Chirurgen, welche in einem speciellen Falle einen curativen Eingriff beabsichtigen, behufs präciser Diagnose dem eigentlichen Eingriff eine Probelaparotomie vorausschicken. So verfuhr man im 24., 25., 35., 38. und 41. Falle der Colotomien, wo man von einem Schnitt in der Linea alba den Sitz des Hindernisses constatirte und dann zu einer Eröffnung des Darmes oberhalb des Carcinoms schritt; dasselbe schickte man im 4. und 13. Falle der Colectomien voraus, um dann mittelst einer senkrechten, auf die erste geführten Incision, respective von einer lumbalen Incision aus die Exstirpation vorzunehmen. Aehnlich einer Probelaparotomie wird die Enterotomiewunde im Baum'schen Falle der Colectomie ausgenützt worden sein. In zwei Fällen (einer von Pridgin Teale<sup>1</sup>, einer von Lawson<sup>2</sup>) blieb es bei der Probelaparotomie; im ersten Fall wegen kolossalen Fettmassen und kurzen Zwischenraumes zwischen Darmbein und letzter Rippe, wo man die Colotomie ausführen wollte; im zweiten Falle aus mir unbekanntem Grunde bei einem Carcinom zwischen Heum und Colon. Trotzdem von diesen neun Probelaparotomien nur eine einzige diesen und den etwa darangeknüpften Eingriff überlebte (Fall 41 der Colotomien), so möchte ich die Complication der Probelaparotomie angesichts ihrer sonst beobachteten Ungefährlichkeit und der hohen Mortalität der Colo- und Colectomien an und für sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brit. med. Journal 1879.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Med. Times and Gazette Imre 1861, P. 675.

nicht als zu gefährlich anschlagen. Die einfache Probeincision Lawson's fällt in die vorantiseptische Zeit, jene Pridgin Teale's endete tödtlich, weil das Darmhinderniss nicht behoben wurde, die Därme ausgedehnt waren und die Bauchwunde bei einem Hustenanfalle sprengten, worauf die Eingeweide vorfielen und von da erst der ungünstige Verlauf begann. Die Kranke starb erst am 20. Tage nach der Probeincision. Die ersten Tage war Alles gut gegangen.

Es ist demnach der Probelaparotomie zu diagnostischen Zwecken bei einem beabsichtigten Eingriffe die Rechtfertigung und der hohe Nutzen nicht abzusprechen, also zu derselben zu recurriren, wenn die Verhältnisse genauer auf andere, minder gefährlichere Weise nicht erhoben werden können, z. B. während der Ausdehnung des Unterleibs in einem bereits länger dauernden Obstipationsanfalle, oder bei fetten Individuen, wo die Palpation täuschen kann. Selbstverständlich braucht die Probelaparotomie nicht in der Medianlinie ausgeführt zu werden, wiewohl sie hier am wenigsten verwundet. Man lege die Incision in nicht ganz dunklen Fällen so an, dass sie bei einem eventuellen weiteren Eingriff mitbenutzt werden kann. Dies gilt natürlich nicht, wenn der beabsichtigte Eingriff etwa eine lumbale, extraperitonäale Colotomie sein soll.

## Capitel 4.

### Prognose.

Die Prognose eines Darmcarcinoms ist selbstverständlich eine absolut lethale, wenn nicht operativ eingegriffen wird. Und cs wird Aufgabe eines Rückblickes im Capitel über Therapie sein, vorläufig zu constatiren, ob Grund vorhanden ist, sich rosigen Hoffnungen hinzugeben. Interne Medication ist keine bekannt, die auf den Gang der Darm- oder auch anderer Carcinome irgend einen curativen Einfluss genommen hätte. Friedreich's Condurango hat nicht Stand gehalten, und J. Clay's Terebinthina Chios leistet auch nichts. Denn nach Allingham's Berichten hat dieser das Mittel in 49 Fällen von Rectalcarcinom, also der verwandtesten Affection, angewendet, nach Clay's Methode und meist von den durch Clay empfohlenen Droguisten bezogen. Viele der Kranken nahmen es Monate hindurch, ja selbst bis kurz vor dem Tode. Nur in zwei Fällen sah Allingham eine sehr geringe Erleichterung der Beschwerden. Beide Patienten nahmen das Mittel nahezu 12 Monate, aber die Besserung war verschwindend klein und Beide starben. In den anderen Fällen wurde entweder kein oder ein schlimmer Erfolg constatirt, d. h. Ueblichkeiten und häufige Störungen des Appetits und der Magenfunctionen. Das Mittel wurde in der besten Weise beigebracht, in Lösung oder Pillen, in vielen Fällen mit Schwefel. Allingham sah auch einige Patienten von Clay selbst; aber sie hatten auch keine Besserung erfahren, wie jene Allingham's, obgleich ein Fall von Clay als sich wohlbefindend angesehen, und wahrscheinlich als geheilt ausgewiesen wurde.

Dass Darmearcinome auch nicht einer local zerstörenden, ätzenden Therapie zugänglich sind, ist klar, ebensowenig den in einzelnen Fällen gerühmten Specificis, als Jodoform, Ueberosmium-

säure etc.

Es bleibt demnach nur die operative, radicale oder palliative Therapie übrig. Dass auch die palliative Colotomie (resp. Enterotomie) Bedeutendes für die Lebensverlängerung, die Exstirpation vielleicht auch für die Lebenserhaltung leisten könne, dafür sprechen manche der beigebrachten und zu berichtenden Beobachtungen.

Wir haben approximativ die Dauer des Leidens vom Einsetzen der ersten Symptome durchschnittlich auf ungefähr ein Jahr angegeben. Die Grenzen, innerhalb welcher die Angaben schwanken, sind gleichwohl sehr weite. Es muss daher bei Beurtheilung der Prognosc in einem speciellen Falle die genaucste Aufmerksamkeit den Symptomen, dem Zustande der anderen Organe und Functionen gewidmet werden, und dem Kranken bei Canalisations-Störungen des Darmes mindestens die Colotomie empfohlen werden, um letztere zu beheben und auch aus anderen, später zu erörternden Gründen. Dass es trotzdem Fälle geben wird, wo dem Alter, den verfallenen Kräften und den Complicationen (z. B. Communication mit dem Duodenum, Magen oder Perforationen in die Bauchhöhle) gegenüber auch die Chirurgie die Hände machtlos wird in den Schoss legen müssen, ergibt die Erwägung des Einzelfalles.

Ob es spontane Heilungen des Darmkrebscs gibt?

Der Fall des vernarbten Darmkrebses (von Rokitansky) würde den Gedanken nahelegen. Doch ist, wenn man auch Rückbildung einer bestehenden Partie der Neubildung zugeben kann, für Weitergreifen an anderen Stellen ausgiebig gesorgt. Dass nach Invagination des Darmkrebses, wie wir es in zweien unserer Fälle zu constatiren Gelegenheit hatten, und nach Abstossung des Intussusceptums, wie im Falle Potain's, eine Radicalheilung statthaben konnte, wenn nicht schon die Lymphwege inficirt waren, ist nicht zu leugnen. Auch Wunderlich fand bei einem seiner Kranken einen walnussgrossen Krebsknoten im Stuhle, welcher unter Blutungen und wehenartigen Schmerzen abgegangen war.

## Capitel 5.

### Pathologische Anatomie des Darmkrebses.

Das Eingehen in die Einzelheiten des anatomischen Bildes soll uns belehren: 1. Ueber die Complicationen eines Darmkrebses, sobald sie durch denselben allein bedingt werden, und, weil sie bei Lebzeiten keine besonderen Merkmale hervorbringen, nicht schon bei der Beschreibung der klinischen Erscheinungsweise erwähnt wurden. 2. Ueber die Verbreitungsweise des Darmkrebses, um daran an dem noch localen Auftreten oder der bereits vorgeschrittenen Propagation und deren Zeichen Merkmale zu gewinnen, an denen wir entscheiden können, ob und mit welchem operativen Eingriffe dem Kranken Erleichterung, in seltenen Fällen vielleicht auch Heilung verschafft werden könnte. 3. Ucber die überwiegende Form des Darmkrebses und die histologischen Varietäten. Es wird vor Allem daranf Rücksicht zu nehmen sein, ob die Ansicht insbesondere englischer Autoren, dass die ringförmigen Stricturen die Majorität, die auf längere Strecken sich ausdehnenden Neubildungen die Minorität bilden, zu bestätigen oder zu widerlegen ist, da ja davon nicht nur die Indication eines die Radicalheilung bezweckenden Eingriffes abhängt, sondern auch die specielle Art und Weise eines solchen. 4. Endlich soll auch auf die Mannigfaltigkeit des Ursprunges der Darmstricturen hingewiesen werden, auf das verschiedene Wesen derselben, da nicht Alles, was von carcinomatösen Stricturen gilt, ohne Weiteres auf von anderen Processen herrührende Verengerungen des Darmes übertragen werden kann.

Die pathologische Anatomie findet in den Beobachtungen, welche zum Illustriren des klinischen Bildes herangezogen wurden, ebensoviele belehrende Beispiele auch für den anatomischen Verlauf des Darmeareinoms. Wenn wir recapituliren, so finden

wir dort:

Sechs Beobachtungen einer Anwachsung des Tumors an die vordere Bauchwand, meist mit Durchbruch derselben.

Fünf Beobachtungen über die Adhäsionen des Tumors an die Blase, ebenso meist mit Durchbruch desselben und Hineinwuchern einer pilzförmigen Geschwulst in das Blaseninnere.

Zwei Adhäsionen und Perforationen des Magens von Scite des anliegenden Darmtumors.

Vier Beispiele von intraperitonäalen oder subserösen Eiteransammlungen in der Nachbarschaft des Tumors mit oder ohne Perforation des letzteren.

Zehnmal verzeichnen wir den Durchbruch (wirklich erfolgt oder drohend, durch Gangrän, Ruptur oder Ulceration des Darmes) des Darminhalts in die freie Bauchhöhle, und zwar entweder in der Nähe des Tumors oder entlegen von ihm.

Des weiteren führen wir zwei Beobachtungen eines Doppeltumors des Darmes ohne gleichzeitige Verlöthung der ergriffenen Stellen an.

Es bleiben uns nur noch die gegenseitigen Darmverlöthungen zur Besprechung übrig, welche manchmal auch zur Communication der Darmhöhlen geführt haben. Eine davon, welche klinisches Interesse darbietet, haben wir bereits des Näheren mitgetheilt; im Folgenden finden sich die sonstigen Beobachtungen verzeichnet, die erst bei der Section entdeckt, keinerlei besondere Symptome bei Lebzeiten geboten haben. Wir zählen solcher Beobachtungen im Ganzen zwölf:

1. Giamboni (Obs. I.): Ein 71jähriger Mann ist seit sechs Wochen an Constipationsanfällen erkrankt; in einem solchen tritt er ein in's Spital, hat Schmerzen in der Gegend des S. romanum und in den Lenden, erbricht schwärzliche Massen und geht ohne Stuhl nach fünf Tagen zu Grunde. Bei der Section findet man den Darm enorm ausgedehnt. Colon transversum bis zum Schambein herabgestiegen. Die Därme injieirt, im Bauchraum scröse Flüssigkeit. Im Ileum, je näher man dem Cöcum rückt, mehr und mehr flüssige Kothmassen, welche ziemlich hoch im Colon ascendens reichen; weiter abwärts findet man nur Gase. Zwischen dem rechten Schenkel des abwärts gerückten Colon transversum und dem Cöcum frische Adhärenzen. Im S. romanum eine carcinomatöse Strictur, von 6 bis 8 Linien Dicke, skirrhös. Im Cöcum die Schleimhaut geröthet, vielfache Geschwüre mit Zerstörung der Schleimhaut oder der beiden inneren Häute. An der Stelle,

wo das Colon an's Cöcum adhärirt, bildet die vereinigende Pseudomembran den Grund eines Geschwürs. Höher hinauf verschwinden die Veränderungen der Schleimhaut. In der Leber metastatische Tumoren.

- 2. Aehnliche Adhärenzen zwischen zwei nicht carcinös erkrankten Darmpartien bei bestehendem Carcinom anderwärts erzählt Cookle (Lancet 1874, I, 727): Eine 69jährige Fraulitt an beinahe completer Darmobstruction, einc Röhre konnte nur auf 4 Zoll eingeführt werden. Eine Punction blieb resultatlos. Bei der Section fand man viel frische Lymphe, das Colon frei von Adhäsionen, nur das Cöcum und Colon ascendens mittelst solcher verlöthet. Im S. romanum eine carfiolähnliche Wucherung mit Verengung des Lumens. Es war ein Drüsenkrebs.
- 3. Eine hergehörige Beobachtung (Anwachsung des Colon transversum an den Tumor und Communication desselben mit dem Colon descendens) haben wir bereits unter den Blasenverwachsungen angeführt (Nr. 2).

4. Ein ganz ähnlicher Fall ist, bis auf die Störungen der Blase, jener, in dem von Czerny eine doppelte Colectomie mit günstigem Ausgang ausgeführt wurde. In beiden Fällen deutete kein klinisches Symptom auf diese Complication hin.

5. Ausgedehnte Verlöthungen fand Baum bei seiner Colectomieoperation. Die dem Colon ascendens an seiner Umbiegungsstelle in's Colon transversum angehörige Geschwulst war mit dem Bauchfell, Netz, Dünndarm, Cöcum verklebt und musste das ganze Conglomerat excidirt werden. Der Patient ging erst am 20. Tage zu Grunde, an keiner direct an die Operation sich anschliessenden Complication.

6. Seuvre (Bull. de la soc. anat. 1874) hat auf der Abtheilung von Després folgenden Fall beobachtet: Eine 53jährige Frau mit Zeichen einer Darmobstruction und einem Tumor in der rechten Fossa iliaca starb nach zwei Monaten mit der Diagnose Carcinoma coeci. Man fand bei der Section das Colon descendens und die S. Flexur nach rechts am Cöcaltumor adhärent, aber ohne besondere Veränderung. In dem zwei Faust grossen Tumor ist anfangs schwer das Ende des Dünndarmes, Cöcum und die rechte Hälfte des Colon transversum zu entdecken.

7. Eine höchst interessante einschlägig Beobachtung theilt Dolbeau mit (Fall 36 der Colotomien): Die Flexur war an's carcinomatöse Cöcum nach rechts herangezogen und in Communication mit demselben; möglicherweise sass auch die primäre Geschwulst im S. romanum, das sich dislocirte und anwuchs.

- 8. Ich beobachtete selbst einen ähnlichen Fall, den ich bereits einmal erwähnte. Eine 48jährige Frau starb nach einer seit dem 2. August bis 11. September bestandenen Obstruction. Man fand eine Anwachsung der carcinomatös degenerirten S.-Flexur an das rechte ligamentum latum innerhalb anscheinend alter Adhäsionen.
- 9. Unter den Beobachtungen von Blasenverwachsungen (Nr. 4) ist auch ein Theil mitgetheilt, wo die mit Carcinom behaftete Flexur in's kleine Becken dislocirt war und hier an die hintere Blasenwand anwuchs, worauf die Neubildung in diese hineinwucherte.

Allerdings ist manchmal schwer der primäre Sitz der Neubildung auch hier zu eruiren, da man sich sehr gut vorstellen kann, dass die gesunde Flexur vermöge ihres Gewichtes in's kleine Becken fällt und an einen sich daselbst entwickelnden Tumor fixirt wird (der Blase, Uterus, Rectum). Ich operirte selbst ein Carcinom des untersten Rectalendes von circa 6 Cm. Höhe. Anfangs ging Alles gut, das herabgezogene Rectum war bereits eireulär an die Haut angewachsen, nur die Drainstellen eiterten. Doch gingen trotzdem harte Kothmassen, die ich im Rectum oberhalb des Carcinoms getastet, allerdings in kleiner Menge und von Haselnussgrösse, nicht ab, bis ich sie ausräumte. Kein weiterer Stuhl. Nun kam Empfindlichkeit in der Blasengegend, höhere Temperatur (von 36·4 plötzlich 39·1) und der Kranke starb am achten Tage an Peritonitis. Bei der Section fand man die Flexur mit ihrer Convexität am Grunde des kleinen Beckens angewachsen, wodurch eine doppelte scharfwinklige Knickung hervorgebracht wurde; dieses ziemlich bedeutende Hinderniss in der Darmeireulation mag auch zum ungünstigen Ausgang beigetragen haben. Eine ähnliche Dislocation erfuhr die carcinomatöse Flexur im Fall 4 der Blasenadhärenzen. Auch im Fall 24 der Colotomien war der Flexurtumor nach abwärts gezogen und im kleinen Becken an's Rectum und die tiefe Beckenfascie fixirt.

10. In dem bereits erwähnten Falle von Way, in dem eine pfefferkornähnliche Masse die Strictur verlegte, fand man das Cöcum an den Tumor herangezogen, sehr ausgedehnt, und ohne Spur einer Ulceration zerrissen.

- 11. Dünndarmadhäsionen an einer Tumor des Colon descendens berichtet Gussenbauer von seiner Operation. Bei der Ablösung vom Haupttumor wurde der Dünndarm eröffnet und sofort mit drei Catgutnähten geschlossen, ohne dass eine Kothextravasation in die Bauchhöhle stattgefunden hätte (siehe unter den Colectomien).
- 12. Auch im Falle der Billroth'schen Colectomie fand sich eine Darmschlinge und das Mesenterium mit dem Tumor verwachsen. Beide konnten, da sie nicht eareinomatös degenerirt waren, vorsichtig abgelöst werden, ohne Darmeröffnung.

Wir finden also im Vorstehenden den einfachen Verlauf eines Darmkrebses unter 90 Fällen 41 mal mit irgend einer leichteren oder, wie zumeist, schwereren, ja fatalen Complication verknüpft. Es genügt diese Thatsache wohl genug, um jeden Diagnostiker, insbesondere aber den einen operativen Eingriff beabsichtigenden Chirurgen aufzufordern, jeden Fall nach allen, mindestens nach im Vorstehenden angedeuteten Richtungen hin genauest zu durchforschen, um sich vor unliebsamen Ueberraschungen im Befunde während der Operation möglichst zu schützen. Denn ebenso wie wir zahlreiche, ohne chirurgische Hilfe zu Grunde gegangene Patienten registriren können, wo jene immerhin noch Bedeutendes zu leisten im Stande gewesen wäre, so müssen wir auch andererseits dessen Erwähnung thun, dass, wenn gewisse Fälle genau erwogen worden wären, das Hoffnungslose mindestens des versuchten radicalen Eingriffes ohne Weiteres eingeleuchtet haben würde. Doch die diagnostische Sicherheit festigt sich ja erst allmälig und solche Fälle werden zweifellos immer seltener. Zu dieser Vermehrung der Verlässlichkeit der Diagnose und der Indicationen mein Scherflein beizutragen, war ja auch der Anstoss zu dieser Abhandlung.

Secundäre Darmcompressionen durch Uterusgeschwülste, Ovarialgeschwülste und Aehnliche, wenn letztere gutartig sind, gehören zu den seltenen Vorkommnissen. Wenn man auch und zwar öfters ziemlich innige, feste Adhäsionen des Tumors an den Darm beobachtet, durch welche man sich auch zur Lösung mit scharfen Instrumenten, ja Resection mit folgender Naht, bewogen fühlen kann, so wurde man vordem auf irgend eine Darmcirculationsstörung durch kein Symptom aufmerksam gemacht, und thatsächlich besteht trotz der Anwachsung keine Verengerung. Oefters kommt es schon zu strictuirenden Verwachsungen mit bösartigen Neubildungen des Bauchraumes. Ich brauche hier nur zu nennen:

Carcinome des Magens, Leber, Gallenblasc, Uterus, Ovarium etc. Bryant beobachtete auch Uebergreifen eines Sarcoms des Samenstranges auf den Darm und musste dessentwegen eine Colotomie ausführen.

Sind sehon die Fälle nicht zahlreich, wo die Neubildung derartig begrenzt ist und so wenig auf die Lymphgefässe der Nachbarschaft übergriffen hat, dass man sich zur Radicalexstirpation entschliesst, so wird die Adhäsion des primären Tumors an ein Darmstück mit Stricturirung desselben zu den ungünstigsten Complicationen gehören und die Radicalexeision des Tumors verbieten, gleichzeitig aber zur Eröffnung eines Abflusses des Darminhaltes auffordern.

Das bisher Gesagte ist — glaube ich — vollauf genügend, um über die directe Verbreitung des Darmkrebses allseitig Aufschluss zu geben.

Wir wenden uns ad 2 zur Untersuehung der Verbreitung des Darmearcinoms am Wege des Lymph- und Venenblutstromes. Leider entbehren manche der zahlreichen Sectionsberichte der erwünschten Genauigkeit in Bezug auf diese Frage, um Statistik machen zu können. Immerlin können wir aus dem Vorhandenen den Weg der Verallgemeinerung des Leidens nach Darmkrebs skizziren. Wie überall, so werden beim letzteren naelt den loealen Wucherungen, und vielleicht parallel mit ihnen die nächsten Lymphdrüsen affieirt, also zuerst bei Careinom des Cöcums oder des untersten Heums und der Flexur die mesenterialen Lymphdrüsen, bei Carcinom der Dickdarmabschnitte, welche Mesenterien entbehren, die im oder unter dem hinteren parietalen Peritonäalblatte liegenden, bei Carcinom des Colon transversum die Omentalen und in der Leberpforte gelegenen Drüsen. Im weiteren Verlaufe werden auch die an der Wurzel der Mesenterien, an der Wirbelsäule gelegenen Drüsenpaquete inficirt. Da sich die Lymphgefässe der Plexura sigmoidea und des Mastdarms zum linksseitigen Plexus lumbalis begeben, so werden Drüsen auch daselbst zu suchen sein, und nur bei Carcinomen der übrigen Diekdarmabschnitte werden die Drüsen in den betreffenden Gekrösen am Wege zum Plexus eoeliaeus oder zur dritten Reihe der gld. mesaraieac zu finden sein. Bei Carcinomen der Fossa iliaea werden die über dem Poupart'sehen Bande liegenden, manchmal auch die äusseren inquinalen Drüsenpaquete vom Neoplasma infiltrirt. Bei Erkrankung des unteren Abschnittes der Flexur oder Verbreitung des Carcinoms im kleinen Becken werden auch die in der Sacralhöhlung gelegenen Drüsen ergriffen. Nur zehn der uns vorliegenden Beobachtungen geben präcise Angaben über den Zustand der regionären, zugehörigen Lymphdrüsen, ein Mangel, den wir bei den Berichten über Reetalexstirpationen und jenen des Uterus auch vorfinden. Ungefähr eine gleiche Anzahl von Beobachtungen hebt die constatirte Beschränkung der Affection auf den primären Sitz hervor, indem die Lymphdrüsen als gesund und in den anderen Organen die vollständige Abwesenheit der Metastasen erwähnt wird. In den anderen Fällen schweigen die Berichte über diesen Punkt.

In seltenen Fällen, so in Beobachtung IV und VI von Sarazin, und in meinem Falle von Colectomie (bei der zweiten Operation), wurde die Propagation der Neubildung ausser auf die zugehörigen Lymphdrüsen auch in Form von miliaren, an die miliaren Tuberkeln erinnernden Knötchen in der Darmserosa, den Mesenterien und dem parietalen Peritonäalüberzug beobachtet, eine Form der Propagation, die, wenn sie diagnosticirt werden könnte vor der Laparotomie, und wenn sie nach dem Bauchschnitt constatirt wird, jeden radicalen Eingriff contraindicirt und nur die Wahl der Colo- oder Enterotomie freilässt. Das Hoffnungslose eines radicalen Heilversuches kann ohneweiters eingesehen werden; die Parallele mit dem lenticulären Brustkrebs, bei dem wir uns auch jedes Eingriffes enthalten, liegt da für den Beweis sehr nahe.

Im Ganzen wäre also die verhältnissmässig seltene Lymphdrüsenerkrankung beim Dickdarmkrebs einer Radicalheilung ziem-

lich günstig.

Eine Verbreitung der Erkrankung am Blutwege besitzen wir unter unseren Fällen blos sechs, darunter zwei unter den Colotomien und zwei unter den Colectomien. Allemal wurden die Metastasen in der Leber beobachtet, wobei doch wohl kein Zweifel vorhanden ist, dass die Geschwulstkeime am Wege der Aeste der Pfortader vom primären Herd verschleppt wurden. Alle vier operirten Fälle gingen an der Operation zu Grunde, an Collaps, Herzlähmung, Peritonitis, was für die geringe Widerstandsfähigkeit eines derartig depravirten Organismus zu zeugen scheint.

Einmal (in der vierten Beobachtung Giamboni's) fand sich auch ein nussgrosser Knoten im Uterusgewebe vor, doch war der primäre Tumor mit dem Lig. latum, Psoas, Bauchwand verwachsen, die inquinalen und sacralen Lymphdrüsen im Tumor untergegangen. Der Knoten enthielt Kalkmassen, seine careinomatöse Natur ist durchaus nicht erwiesen und wäre sie auch, so könnte er eher durch Verschleppung der Gesehwulstkeime am Wege des vielfach anastomosirenden Lymphnetzes des kleinen Beckens, besonders bei der Rückstauung, welche bei der Degeneration der zugehörigen Lymphdrüsen erfolgen musste, erklärt werden als am Blutwege. Auch bei der Verbreitung des Careinoms im Fall 19 der Colotomien von einer Reetal- und Colongeschwulst auf Omentum, Peritonäum und Magen braucht man nicht die Vermittelung der Bluteirculation zur Erklärung. Ja es ist manehmal geradezu erstannlich, wie bei einer enormen Ausbreitung der Geschwulstbildung nach Darmeareinom selbe sieh dennoch streng auf den Bauchraum besehränkt und nicht im Mindesten die Vermittelung des grossen Kreislaufes beansprucht.

Eine regelmässige Erseheinung ist dagegen bei Verbreitung des Carcinoms im Mesenterium, Omentum, dass diese breiten, flexiblen Membranen zu starren, unbiegsamen Platten umgewandelt werden, wodurelt beim Mesenterium eine vielfache Knickung, spiralige Aufdrehung der Därme bedingt und das ohnehin bestehende Hinderniss vermehrt werden kann, oder beim Omentum, das regelmässig auch irgendwo mit seinem freien Rand sich fixirt, ein Strang geschaffen wird, um welchen Kniekungen oder Umschlingungen selbstständig sieh entwickeln können.

In anderen Fällen, besonders bei skirrhösen, zur Sehrumpfung tendirenden Neubildungen ereignet es sieh, dass das ganze Mesenterium und Omentum beinahe versehwindet, einen mit den prävertebralen Lymphdrüsen eonfluirenden Tumor bildet, gegen den die Därme herangezogen sind, oder zu einem Wulst umgewandelt wird, der am Colon transversum haftet und mit diesem, dem Magen, und anderen naehbarliehen Eingeweiden (Gallenblase, Duodenum, portalen Lymphdrüsen) ein Conglomerat von Tumoren zusammensetzt.

Es ist selbstverständlich, dass nach dem eben Erörterten wir auf tastbare Lymphdrüsengeschwülste, Stränge, Höcker im Leberparenchym bei Bestimmung eines operativen Eingriffes unser Augenmerk richten müssen.

ad 3. Wenden wir uns dem dritten Punkte des Programmes in der Abhandlung des anatomischen Bildes zu, ob die ringförmigen Stricturen die häufigsten sind, oder nicht. Die Angaben darüber

sind spärlielt. So weit die Berichte der operirten Fälle reiehen, so scheint es thatsächlich, dass wenig ausgedehnte, ringförmige Strieturen, ja geradezu solehe, welche auf den ersten Anblick schwer ihre carcinomatöse Natur erkennen lassen, die Mehrzahl bilden, ein Umstand, der einer radiealen Exstirpation an und für sieh günstig ist, einer folgenden Enterorrhaphie umsomehr zu Statten kommt. Denn, wenn wir das Bestreben der Chirurgen, so viel als möglich der gesunden Umgebung mit der primären Gesehwulst wegzunehmen in Reehnung ziehen und das resecirte Darmstück mit 10, 8, 7, 6, 5 Cm., oder 3, 4, 11/4, 1 Zoll angegeben finden, so kann die Neubildung keine beträchtlichen Dimensionen angenommen haben. Eine Ausnahme machen die Carcinome des untersten Ileums und Cöcums, da finden wir Neubildungen von 15 bis 20 Cm., von 12 Zoll Länge, und andere, die ohne genaue Masse eine bedeutende Ausdehnung der Gesehwulst aus der Besehreibung ersehliessen lassen. Wohl kommen solche langgestreckte Strieturen ausnahmsweise auch an anderen Colontheilen vor, wir erinnern da an den Fall von Billroth's Colectomie an der Flexur, wo das reseeirte Stück 22 Cm. mass.

Stricturen am Darme, so wäre es eine Selbsttäusehung, in der Annahme, es seien Alle earcinomatös gewesen, Daten über Radiealheilungen zu berichten. Die Stricturen am Darme brauchen bei Weitem nicht immer als maligne angesehen zu werden, wiewohl dies meistens der Fall sein wird. Es liegen in einer geringen Anzahl von Fällen der makroskopischen Beschreibung der Strictur auch mikroskopische Befunde bei, die beide ziemlich sieher einen Darmkrebs ausschliessen, und es gibt einige Beobachtungen, in denen der allein vorliegende makroskopische Befund Zweifel an der malignen Natur der Geschwulst entstehen lässt. In vielen Fällen ist leider die Classification der Geschwulst mit einem einfachen "Epitheliom oder Cancroid" abgethan.

Ich will die strittigen Fälle herausgreifen und einer Kritik

unterwerfen:

Sarazin (Obs. I.) schreibt folgendermassen: "Im unteren Ileumdrittel, nimmt mit der Zunahme der Dilatation auch die Dieke der
Wandung zu. 6 Cm. unter (über?) der Valvula coli wird das
submueöse und intermusculäre Zellgewebe dieker und durchscheinender. Die Klappe selbst ist gesund, von der Seite des Dünn-

darms, das Lumen lässt kaum die Spitze des kleinen Fingers durch. Die Cöealwände sind hart; aus dem Inneren des Cöeums kann man Bruchstücke von Blättern und Kirschkerne entfernen. Es ist zusammengezogen, seine Wände kreischen unter dem Messer. Die Schleimhaut zeigt zahlreiche Uleerationen, deren keine mit dem Eiterherde darunter eommunieirt. Das submueöse Gewebe und das intermuseuläre ist sehr dick, widerstehend, durehscheinend auf eine Strecke von 5 Cm. Die reehte Niere ist emporgehoben und springt über dem Cöcum bedeutend vor. Unmittelbar unter dem Cöcum findet man eine Ansammlung von einer grüngelben, rahmartigen Flüssigkeit ohne Geruch, mit Trümmern von Muskelfasern, sie nimmt die Darmbeintellergrube in den hinteren zwei Dritteln ein, steigt reehts an den Seitenwänden vor dem Psoas empor und eommunicirt mit einer Eiteransammlung in der Gesässgegend mittelst einer Zerreissung der Faseia iliaea über der Mitte der Crista. Sie ist begrenzt medial an der Insertion der Faseia iliaea am Rande des kleinen Beekens und unten an der Stelle, wo das Cöeum die Scheide des Ileopsoas comprimirt. Der M. iliaeus ist theilweise zerstört, die innere Darmbeinfläche ist des Periosts beraubt, stellenweise braun verfärbt, der Knoehen gibt einen trockenen Ton, ist zerreiblich. Vor diesem Eiterherde, unmittelbar unter dem Cöcum, ist das Zellgewebe diek, widerstandsfähig beim Schneiden; Vena iliaca nieht eomprimirt. Alle anderen Organe gesund, Dauer zwei Jahre." Durchscheinendes, speekschwartenartiges, unter dem Messer kreisehendes Bindegewebe finden wir bei vielen langdauernden Entzündungen. Für einen wahren Tumor finden wir keine Anzeichen, selbst keine Lymphdrüsen werden trotz der zweijährigen Dauer als gesehwellt erwähnt. Im Cöeum nur kleine Ulcerationen, unter dem Cöeum ein Eiterherd, dessen Wandungen einerseits Knoehen, andererseits die verdickten Cöealwände sind. Das ganze Bild würde das einer Perityphlitis genau entsprechen, auch die Fremdkörper fehlen nieht.

Im neunundzwanzigsten Ealle der Colotomien ist auch ein zur Strietur führendes ringförmiges Gesehwür verzeichnet, dessen Natur nicht ganz klar ist. Kein Carcinom, keine Tubereulose; die mikroskopische Untersuchung zeigte sämmtliche Darmschichten von vielen Rundzellen durchsetzt. Ieh wage auf Grund der Beschreibung in diesem Falle keine Deutung. (Sarcom?). Im Fall 33 (Colot.) wurde die Colotomie wegen einer Strictur bei einem 60jährigen Manne ausgeführt. Zwei Jahre hernach bestand die Heilung noch unverändert.

Auch im Fall 34 wird die Natur der Strictur nicht crwähnt. Im Falle der Thiersch'schen Colectomie bestand die Neubildung ausadenoidem Bindegewebe und narbigen Bindegewebe. Die darüber liegende Schleimhaut nicht ulcerirt, die Drüsen frei.

Endlich erwähnt Sands (nach von Erckelens) ein Sarcom des S. romanum, die Details sind mir gänzlich unbekannt. Allerdings muss man, um mit Sicherheit die Diagnose eines Carcinoms auszuschliessen, schon bei der makroskopischen Besichtigung jene Formen des vernarbenden, doch unzweifelhaften Krebses des Darmes im Gedächtniss behalten, den Rokitansky schon beschrieben hat. Wenn wir mit ein paar Worten aller anatomischen Möglichkeiten Erwähnung thun sollen, die Stricturen bedingen können, so sprach man von progredienter fibröser Degeneration, es sind Lipome des Darmes beobachtet worden, im Falle Tuffier's (Progrès méd. 1882) sogar mit Invagination; es könnten auch Geschwüre aller Art bei ihrer Ausheilung eine Verengerung des Darmes verursachen. Doch wichtiger als alle diese Seltenheiten ist eine Kategorie von Stricturen, in die zweifellos mehrere der oben als zweifelhaft angeführten Fälle gehören, jene, die nach Processen zurückbleiben, welche von Rokitansky mit dem Namen katarrhalische Phthise benannt wurden. "Das Endstadium eines solchen Ulcerationsprocesses beschreibt Rokitansky (III. Bd. 203) wie folgt: "Am Ende sind die Darmhäute durch ein dichtes, häufig pigmentirtes schrumpfendes Bindegewebe substituirt, auf welchem sich Schleimhautinseln in vorspringenden, polypenartigen Wülsten erheben, von dessen Schleimhautumrandung her die vernarbten losen Schleimhautbuchten in Form langer meist pigmentirter, polypenartiger Fransen hereinhängen. Bei beträchtlicher Retraction der Geschwürbasis sind die Schleimhautränder und ihre Buchten und die Schleimhautinseln so aneinander gerückt, dass sie gleichsam eine dichte Gruppe von Excrescenzen darstellen, zwischen denen man auf die Schwiele hereinsieht. Mit der Heilung der katarrhalischen Phthise ist immer eine Verengerung des Darmrohres zu Stande gekommen. Bei einer solchen Verengerung war in cinem Falle das Ileum namhaft erweitert und namentlich am hinteren Umfang der Klappe zu einem sackigen Recessus ausgebuchtet. Diese chronische Entzündung befällt das

Rectum, das Cöcum, den Wurmfortsatz, höchst selten einzelne Stücke des Krummdarmes."

Andere pathologische Anatomen schenken dieser Affection kaum ihre Aufmerksamkeit, und doch würde bei einem concreten Falle die günstige Prognose eines radicalen Eingriffes davon abhängen. Sie scheint allerdings für den pathologischen Anatomen immerhin eine Seltenheit zu sein. Im pathologischen Institute zu Wien kommt sie zwei- bis dreimal jährlich zur Beobachtung. So weit wir andere pathologische Befunde übersehen können, kann eine solche narbige Strictur weiter das Resultat einer abgelaufenen acuten Typhlitis (wie sie bei Erwachsenen vorkommt, T. stercoralis), oder sie kann vom Kindcsalter her datiren und nichts anderes darstellen, als ausgeheilte scrophulöse (resp. tuberculöse) Darmgeschwüre. Es ist auch bei der blossen Inspection einer solchen Narbenstrictur sowic auch schon aus der genauen Beschreibung Rokitansky's die Analogie dieses ausgeheilten Darmschleinhautgeschwüres und der ausgeheilten scrophulösen Hals- und Gesichtulcera mit ihren brückenförmigen Narbensträngen und (durch Theilung dieser) mit den zapfenartigen, polypenförmigen, warzigen Hautauswüchsen auch sofort klar. Es wäre dann eine solche Strictur in den innigsten Zusammenhang mit dem besonderen Krankheitsbilde, der Entzündung des Cöcums bei Kindern, in Zusammenhang zu bringen. 1

Vicle der theils operirten, theils sceirten Darmkrebse zeigten eine gleichzeitige, mitunter nicht unbeträchtliche Ansammlung von seröser Flüssigkeit im Bauchraume. Die Befunde über das Vorhandensein eines Ascites bei Obstipationsanfällen, mit Aufgetriebenheit des Unterleibs, Erbrechen legte den Gedanken nahe, die Flüssigkeit sei entzündlicher Provenienz, Zeichen einer beginnenden, vielleicht tödtlichen Peritonitis. Doch ist deren Bedeutung eine ganz andere. Es sind jene Ansammlungen, welche positiv jeder Nieren- und Lebererkrankung fremd sind, auch von keinen Stauungen nach Lungen- und Herzkrankheiten herstammen, sondern eigen sind der Entwickelung von malignen Neubildungen im Bauchraum, in welchem Eingeweide desselben immer. Wir kennen solche bei malignen Ovarial-, Uterus-, Magen-, Leberund nun auch Darmgeschwülsten. Diese Flüssigkeitsansammlung hat mit der bei Herniotomien aus der Bauchhöhle sich entleerenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch Rokitansky, Klebs etc. kennen keine anderen Darmtumoren als das (papill.) Fibrom, Fibromyom und das submucöse Lipom.

nichts gemein. Ich bin nach meinen Erfahrungen wohl geneigt, die Flüssigkeitsanhäufung mit einer allgemeinen Carcinose des Bauchfells in Zusammenhang zu bringen, wie sie auch bei miliarer Tuberculose des Bauchfells vorzukommen pflegt. Denn in meinen drei Fällen von allgemeiner Bauchfelleareinose in miliaren oder auch gröberen Knoten war die Flüssigkeit immer vorhanden, einmal sogar abgesackt. Doch in anderen, bei Weitem zahlreicheren, war die Propagation der Krankheit keine so ausgebreitete. Kaum dass in einzelnen Fällen Erkrankung der regionären Lymphdrüsen angegeben wird. Als Erklärung liegt allerdings nahe die Verstopfung der feinsten Lymphwege durch miliare Knötchen oder ganzer Lymphterritorien durch Degeneration der die Lymphe sammelnden Drüsen anzunehmen.

Jedenfalls würde bei dem Verdacht auf eine Darmverengung die Abwesenheit einer entzündlichen Peritonäalreizung mit Ansammlung ascitischer Flüssigkeit (und manchem anderen Symptom dazu) die Annahme einer malignen Strictur rechtfertigen.

Die Mengen einer solchen Flüssigkeit können sehr beträchtlich sein, mehrere Liter betragen, oft die Athmung behindern. Ich sah mich selbst gezwungen, bei einem Carcinom des Colon transversum dreimal binnen 15 Tagen eine Punction vorzunehmen, um die Respirationsbeschwerden zu beheben. In einem anderen Falle von secundärer Krebsentwickelung am Dickdarm zwang mich dieselbe bei einer Colotomie, wegen ihrer vermuthlich raschen Wiederansammlung und möglichen Sprengung der Peritonäalnähte, die Operation in zwei Zeiten auszuführen.

Wir haben an anderen Stellen schon erwähnt, dass solche Flüssigkeitsansammlungen, ohne oder mit Hydrops anasarca der unteren Extremitäten, Resultat einer Venencompression sein können; der V. iliacae, V. portac, V. cavae, ja dass es auch Anhaltspunkte gibt für behinderten Blut- und Lymphabfluss aus einzelnen Darmabschnitten, wie aus deren Oedem zu erkennen ist.

Zu diesen im Verlaufe des Darmkrebses selbst gelegenen Folgen können sich andere tödtliche Erkrankungen hinzugesellen. So septische Peritonitiden nach operativen Eingriffen, nach Durchbohrungen in Folge nicht genug schonender Sondeneinführungen und Klysmen, Pneumonien und andere accidentelle Erkrankungen.

Betreffs der Abarten des Darmkrebses ist zu bemerken, dass er zumeist dem Cylinderzellenepitheliom (oft mit colloider

Degeneration) und dem Colloidkrebs sui generis, dem cancer aréolaire gelatiniforme (Cruveilhier) angehört, welche beide Formen streng zu unterscheiden sind. Ja es ist, ausser der Leber und dem Netz, der Intestinaltract geradezu das classische Gebiet für das Vorkommen des "Gallertkrebses". Durch meine und auch andere Beobachtungen ist die "Specificität" recte Metastasirbarkeit solcher Geschwülste wohl über allen Zweifel erhaben bewicsen (gegen E. Wagner, Arch. f. Heilkunde, 3, 1862, 143).

Während der Cylinderepithelkrebs in der Schleimhaut beginnt und in den Anfangsstadien oder an der Grenze die tubulöse Anordnung der Drüsen noch imitirt, und daran auch bei schleimiger Degeneration noch zu erkennen ist (also beinahe das Ansehen eines Adenoma muciparum Klebs hat), verlauft die Neubildung des echten Colloidkrebses mit Vorliebe in der Muscularis und wurde auch von normaler Schleimhaut überdeckt angetroffen.

Denen zunächst wird der Skirrhus beobachtet; wie Rokitansky einen Fall beschreibt, sogar in der vernarbenden Form (carc. obsolescens, cicatrisans).

Umfänglichere medulläre Neubildungen sind selten. Das Carcinoma villosum wurde zwar beobachtet, aber nur ausnahmsweise; pigmentirter Krebs ist mir nicht untergekommen. Auch Allingham sah trotz seiner reichen Erfahrung keinen Fall. Es gehört daher der Fall von Paneth1 (aus der Billroth'schen Klinik) zu den allergrössten Seltenheiten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Langenbeck's Archiv J. klin. Chir. 1882, p. 179, Bd. 28. — Nach Schluss des Manuscriptes lese ich im Arbl. J. Chir. N. 10, 1883, dass Kompe aus der Münchener path, anat. Anstalt einen melanot. Krebs des Magens und Dünndarms beschrieben hat.

# Capitel 6.

### Therapie.

Eine interne, zur Heilung führende Therapie kennen wir nicht. Ein local applicirteres, den Krebs beseitigendes Mittel, sofern seine Wirkung nicht dieselbe eliminative ist, wie die einer Exstirpation, ist uns auch unbekannt, auch wäre dasselbe beim Dickdarmkrebs schwer anzuwenden.

Eine symptomatische Therapie ist immerhin zu besprechen, nicht jene der Schmerzen und anderer, manche sonstige Krankheit complicirender Symptome, sondern der specifischen dem Darmkrebse eigenen. Eine Einwirkung von Hämostaticis bei Blutungen ist wohl undenkbar, wenn selbe per Os genommen werden, auch finden wir in keinem Falle irgend eine abundantere Blutung verzeichnet. Die kleinen öfters vorkommenden Blutabgänge sind durch die Reibung des passirenden Darminhalts verursacht, daher kaum zu vermeiden. Die schmerzhafte Peristaltik wird durch Opium beruhigt. Das Hauptaugenmerk wird auf die Behandlung des Obstipationsanfalls gerichtet sein. Da wir anderwärts gezeigt haben, dass durch Blähung des ober der Strictur gelegenen Darmabschnittes die Occlusion immer straffer wird, so müssen alle Mittel, die eine solche durch regere Peristaltik oder reichlichere Secretion in's Darmlumen bedingen, bei Seite gelassen werden, ausgenommen die zweifelhaften Fälle, wo es sich um Occlusion durch Kothmassen handelt, die ausgeschlossen werden soll. Auch lautet das Urtheil über die Anwendung der Aq. laxativa bis zum Ol crotonis einstimmig abfällig. Kaum je hat sie etwas genutzt, der Darm ward endlich paretisch, worauf erst Darminhalt sich zu entleeren begann, weil die Spannung der Wände nachgelassen hatte. Da wir aber im Morphium und Opium Mittel besitzen, einen ähnlichen Zustand des Darmes hervorzurufen, so ist bei gemachter Diagnose in erster Linie in einem ObstipationsTherapie. 71

anfall zu ihnen zu recurriren. Doch können dieselben auch erfolglos bleiben, wenn die Strictur thatsächlich einen hohen an complete Unpassirbarkeit grenzenden Grad erreicht hat, oder wenn ein noch vorhandenes Lumen durch einen Kothknollen, Fremdkörper oder Tumorabschnitt, der durch die andrängenden Darminhaltsmassen hineingepresst wurde, verlegt wird. In solchen Fällen könnten Klysmen, Infusionen und Darmrohreinführungen in Frage kommen. Ich hätte füglich bei tief in der Flexur sitzenden Carcinomen nichts gegen Rohreinführungen unter Leitung der halben oder ganzen Hand einzuwenden, wenn sie von geübter und schonender Hand ausgeführt wird. Bei höher sitzenden Neubildungen ist davon entschieden zu widerrathen, so auch von Infusionen, weil die durch das Neugebilde ohnehin vermindert resistente Darmwand dem Drucke oder Spannung nachgeben könnte. Man kennt Unglücksfälle auch bei normaler Darmstructur, umsomehr ist eine Perforation bei einer Erkrankung zu befürchten, die selbst ohne sonstige Traumatismen zu Wanddurchbohrungen führt. Ganz besonders möchte ich aber warnen vor Wasserinfusionen bei im Cöcum sitzendem Hinderniss, da zu den bisher betonten ungünstigen Umständen der einer besonders geringen Widerstandsfähigkeit des Cöcums hinzutritt. Diese Thatsache wurde anderwärts bereits durch mehrfache Beobachtungen belegt.

Man hat die aus enormer Darmblähung herrührenden Beschwerden durch Darmpunctionen zu beheben versucht, ohne oder nach vorhergeschiekter Laparotomic. Ich habe bei solchen Punctionen weder eine Erleichterung je gesehen, noch konnte ich eine reichlichere Gas- oder Darminhaltsentlecrung beobachten; gewöhnlich sind die geblähten Darmschlingen multipel und scharf geknickt, dass man höchstens die unmittelbar angestochene kleine, zwischen zwei Knickungsstellen befindliche Darmstrecke collabiren sieht. Auch mehrfache Punctionen haben keinen eclatanten Effect, man müsste denn ebensovielmal den Darm anstechen, als durch Knickung Abschnitte im Darm gebildet werden. Solche in ihrem Werthe, wie übrigens allgemein anerkannt, problematische Eingriffe sind auch höchst gefährlich, da der neben der Nadel entweichende gasförmige oder flüssige Darminhalt nicht so gleichgiltig wie der eine seröse Flüssigkeit enthaltenden Ovariencyste ist, die wir ja bei Ovariotomien ungern sich in den Bauchraum entleeren schen, sondern tödtliche septische Peritonitis bedingen kann. In einem Falle von Carcinom

des Colon descendens wurde in Southey's Abtheilung (Lancet 1874, II, V.) der Darm punctirt, es folgte Gangran des Darmes, 8 Zoll über dem Hinderniss mit Perforativperitonitis.

Wenden wir uns nun zu den zwei Haupteingriffen bei Darmkrebs, dem palliativen der Colotomie und dem Versuch einer Radikalheilung durch Exstirpation, die wir nach dem Beispiele J. Marshall's "Colectomie" nennen wollen.

## Colotomie bei Carcinom (oder Neubildungen) des Darmes oberhalb des Flexurrandes.

- 1. Pillore<sup>1</sup> (bei Tüngel, über künstliehe Afterbildung, Hamburg 1853): Ein Mann litt an einem Careinom der Flexnra sigmoidea. Tod 28 Tage nach der Operation. Es fand sieh eine eitrige Infiltration des Zellengewebes um's Cöcum. Keine Peritonitis. Man hatte eine Littré'sehe Colotomie auf der rechten Seite gemaeht.
- 2. Monod (Arch. gén. de méd. 1838, Ser. III, Vol. 2): Bei einer seirrhösen Geschwulst im Cöcum bei einer 25jährigen Frau machte man eine rechtsseitige Enterotomie, Incision am Dünndarm; der Darm sehlüpfte zurück und musste wieder vorgezogen werden; es folgte nach drei Tagen Tod an allgemeiner Peritonitis.
- 3. Thierry (in Oppenheim's Zeitsehrift, Bd. 22, 551): Ein 70jähriger Mann litt an einem Careinom des S. romanum. Beschwerden beim Stuhlabsetzen bestanden seit 1½ Jahren. Es wurde reehts vorn (am Cöcum) operirt; Tod erfolgte am folgenden Morgen an Peritonitis in Folge einer kleinen Perforationsstelle in der Nähe des Carcinoms, welche Flüssigkeit durchliess.
- 4. Teale (in Oppenheim's Zeitschrift, Bd. 22, 533): Bei einem 53jährigen Weibe sass 18 Zoll über dem Anus ein Careinom. Es wurde die Amussat'sehe lumbale Colotomie ausgeführt. Tod erfolgte nach seehs Tagen. Das Cöeum war geborsten und der Koth hatte sieh in die Bauchhöhle entleert.
- 5. Field (Med. ehirurg. Transact., Vol. 33, p. 43): Ein 33jähriger Mann war mit einer Strictur der Flexura sigmoidea behaftet. Colotomie nach Amussat. Bei der Operation hatte man grosse Schwierigkeiten. Der Darm war schwer zu finden, indem er vier Zoll tief lag. Einmal durchschnitt Field Faseienstränge im Fettgewebe in der Meinung, den Dickdarm anzuschneiden. Es erfolgte Heilung. Ein Jahr nachher starb der Patient an einer Leberkrankheit und Ascites, chronischer Peritonitis. Man fand Krebsmetastasch in den retroperitonäalen Lymphdrüsen.

6. Luke (Gaz. méd. 1848, p. 235): Ein 41jähriger Mann litt an einer Krebsgeschwulst der Flexur. Die complete Obstruction bestand seit 15 Tagen. Tod erfolgte 24 Stunden nach der den Vorsehriften Littré's gemäss ausgeführten Operation. Das Carcinom war 8 Zoll lang, Dünndarm sehr aufgetrieben, Colon um's Doppelte ausgedehnt; der Peritonäalüberzug des Colon transversum

<sup>1</sup> Die ersten 20 Fälle sind der Publication van Erekelens' entlehnt.

in einer Ausdehnung von 8 Zoll gerissen. Von Peritonitis ist nichts erwähnt. Nach der Operation hatte der Kranke keine Erleichterung verspürt.

- 7. Bush (Dublin. med. Presse, Vol. 23, 1847, p. 230): Bei einem 30jährigen Weibe wurde wegen Carcinom der Flexur eine Amussat'sche Colotomie ausgeführt. Acht Tage nach der Operation begannen die ungünstigen Symptome, Peritonitis, welche von der Krebsgeschwulst ausgingen.
- 8. Hawkins (Med. chir. Transact., Vol. 35, p. 85): Ein 44jähriges Weib litt an einem Carcinom im unteren Theile der Flexura iliaca. Nach der Operation (Colotomie nach Amussat) tritt eine Nachblutung ein, am zweiten Tage und später sich wiederholend. Es crfolgte Heilung, und sechs Wochen nach der Operation war die Patientin stärker als zuvor.
- 9. Durham (Lancet, II. 1864, p. 57) führte bei einem 57jährigen Mann mit einem Carcinom des Colon ascendes eine Amussat'sche Colotomie am aufsteigenden Dickdarm aus. Tod erfolgte nach sechs Tagen an Erschöpfung durch die langdauernde Krankheit; die Operation selbst hatte grosse Erleichterung gebracht.
- 10. Allingham (St. Thomas' Hospit., Rep. Nr. 5, I, p. 285, 1870): Bei einem 54jährigen Weibe wurde wegen Carcinom der Flexur eine Colotomie nach Amussat ausgeführt. Es wurde Heilung erzielt. Nach der Operation geringe Peritonitis. Patientin nahm keine Nahrung zu sich. Tod nach neun Wochen an Erschöpfung.
- 11. Verneuil (in Richard's These de Paris, 1875, Nr. 49): Ein 21jähriger Mann litt seit 4 bis 5 Jahren an Obstruction, in den letzten fünf Monaten jedoch mässigen Grades. Ursache war ein Carcinom des unteren Theiles des Colon descendens. Nach der Operation (1. October 1868, nach Littré) verspürte der Patient grosse Erleichterung; man erreichte Heilung; der Tumor verkleinerte sich deutlich; am 1. December hatte er jedoch seine frühere Grösse erreicht. Bis zum 12. Januar war der allgemeine Zustand befriedigend, dann traten bis zum 28. Januar Blutungen ein. Mitte März blutiger Urin; am 3. April Tod.
- 12. Dreffin (Transact. of the pathol. society, Vol. XIX, p. 197): Bei einem 65jährigen Manne machte man wegen Carcinom der Flexur eine Colotomie nach Littré. Tod am siebenten Tage an Pneumonie (besonders des rechten Unterlappens).
- 13. Heath (British med. Journal, November 1872): Carcinom der Flexur, Colotomie nach Amussat Tod.
- 14. Mr. Carthy (Med. chir. Transact., Vol. 55, 1875): Mann, 52 Jahre Carcinoma flexurac colisinistrae. Enterotomie am Ileum. Momentanc Heilung.
- 15. Sands (Stated Meeting, April 22. 1874): Bei einem Sarcom des S. romanum. Colotomie nach Amussat. Tod nach 24 Stunden.
- 16. Taylor (Lancet, 1877, II, September): Bei einem 60jährigen Manne fand man eine carcinomatöse Strictur in der linken Flossa iliaca. Colotomia secundum Amussat. Kurz nach der Operation Harnverhaltung. Drei Monate nachher gutes Befinden.
- 17. Holmer führte bei einem 51jährigen Weibe wegen Carcinom des S. romanum eine Colotomie nach Littré aus (mit der Nélaton'schen Modification). Die Obstruction bestand seit 28 Monaten, die complete seit neun

Tagen. Man fand bei der Operation Exsudat in der Banchhöhle, Injection der Därme, geringen Abfluss der Excremente, starkes Erbrechen und Collaps. Tod am zweiten Tage. Die Section zeigt ein Carcinom des S. romanum und der Leber. Gangrän des Colon trausversum mit Perforation. Diffuse Peritonitis. Fibrom des Uterus und Tumor des Ovarium.

- 18. E. Küster (Fünf Jahre im Augusta-Hospital, Berlin 1877) operirte nach Amussat wegen eines Careinoma des S. romanum; Colon cnorm ausgedehnt, wird leicht gefunden, Entleerung ausserordentlicher Mengen flüssigen Koths. Grosse Erleichterung; in der Nacht Unruhe, klonische Krämpfe, plötzlicher Tod an Herzlähmung. Bei der Section fand man Carcinom des S. romanum und der Leber. Injection des Peritonäum an der Wunde, ohne Verletzung desselben.
- 19. Holmer (l. e. F. 17) machte bei einem Carcinoma reeti ct coli descendeut. die Operation nach Littré. Da bei der Operation viel Flüssigkeit aus der Bauchhöhle ausströmte, so hielt man die Verstopfung für durch Aseites bedingt und schloss die Hautwunde wieder, zumal die Därme nicht gespaunt waren. Nachher zeigte sich jedoch Colotomie nöthig. Tod am selben Tage. Die Section ergab eine Neubildung des Reetum, diese übersprang die Flexur und begann wieder im Colon und machte zwischen diesem und dem Colon transversum eine Strictur. Ausserdem Carcinoma ventriculi, omenti et peritonei. Die Operationswunde lag am S. romanum. Der Kranke war 52 Jahre alt.
- 20. Maunder (Mcd. Times aud Gaz., March. 1, 1876) operirte bei einem 68jährigen Mann wegen malignem Tumor des Ileum oder Cöcum nach Littré. Der Anus präternaturalis wurde am Dünndarm angelegt. Patient erholte sich bald und ging seinen Geschäften nach.
- 21. Kebbel (Lancet, 1877, I, 569) fand bei einem 37jährigen Manne eine ringförmige Strietur der Flexura sigmoidea. Derselbe hatte bisher drei Anfälle von Obstruction, die letzte dauerte bei der Aufnahme 15 Tage. Alle Zeiehen einer Enterostenose. Drei Zoll über dem Nabel eine Verhärtung. Per Rectum tastete man etwas Resistenteres eben noch mit der Fingerspitze. Das Rohr drang 18 Zoll vor. Der Tumor über dem Nabel war eine Hernie, man operirte daselbst, fand aber keine Incarcerationserscheinungen. Da man dabei einen beweglichen Tumor im Bauche tastete, so machte Jowers die Colotomie. Der Patient starb am nächsten Tage. Es fand sich eine ringförmige Strietur der S-Schlinge, vollständige Verlegung des Darmes. Der Tumor war im Ganzen hart und höckerig, an einzelnen Stellen erweicht; durch so eine Stelle ging das Rohr durch. Man fand Lebertumoren; für Syphilis ausser Bubonennarben keine Anhaltspunkte.
- 22. Barwell (Lancet, 1879, I, 337): Ein 39jähriger Mann litt scit vorigem Herbste an Obstruction. Er war gut genährt. Die bestehende Verstopfung datirte seit neun Tagen und war vollständig. Eintritt im November 1878. Am 21. Tage endlich reichliche Entleerung. Man fühlte einen unregelmässigen Tumor gegeu die linke Inquinalgegend. Abermalige Obstruction. Deshalb Colotomia lumbalis. Tod am nächsten Tage an Peritonitis. In der Flexur ein ringförmiges Geschwür; einige Drüsen im Mesocolon waren vergrössert. Keine weitere Metastase.
- 23. Duplay (Gaz. des hôp., 1880., S. 2.): Ein 52jähriger Mann litt seit einem Jahre an Anfällen von Constipation, welche ziemlich hartnäckig, bisher immer

einer Infusion von warmem Wasser, Krotonöl, Elektrisation wichen. Die letzto war aber durch koines von diesen Mitteln zu beheben; Duplay machte über dem Paupart'schen Bande rechts einen queren Schnitt, löste das Peritonäum wie bei der Ligatur der Iliaca externa ab; suchte das Cöcum auf, schnitt es an und fixirte es in der Wunde. Der Kranke starb 48 Stunden nach der Operation an Erschöpfung, ohne Peritonitis. Das Hinderniss lag an der Vereinigung des Colon descendens mit dem transversum; es war ein Epitheliom und es musste übersehen werden, weil es keine Vorragung und keine äussere Anschwellung bildete. Von der Strictur eine 1 Cm. grosse Perforation, von der es aber fraglich war, ob sie während des Lebens entstanden war.

24. Gussenbauer (Zeitschrift für Heilkunde, 1880, Bd. 1., S. 220): Eine 40jährige Frau bemerkt seit einem Jahre eine auffallende Retardation des Stuhles (3 bis 5 Tage) mit kolikartigen Schmerzen bosonders boim Stuhldrang. Fäces trocken, hart, klein. Die Obstructionsanfälle wiederholten sich öfters, wichon aber stets Purgantieu. Zuletzt aber ohne Erfolg (16, VI). Man fand in der Nähe des Sphincter III durch die Wand des Rectum tastbar einen rundlichen, an der Oberfläche höckerigen Tumor, der den Mastdarm etwas verengt. Die Rectalwand war von der Geschwulst nicht ergriffen, selbe liess sich auch nach aufwärts dislociren. Das Rohr drang nur auf 23 Cm. vor. Meteorismus war hochgradig. Gussenbauer machte Probeincision in der Medianlinie, wobei sich 200 Gramm Flüssigkeit entleerten. Man war auch jetzt nicht im Stande, eine präcise Diagnosc zu machen. Die mediane Bauchwunde wurde genäht und zur Colotomie gesehritten (am Colon descendens). Der Darm wurde zuerst dicht mit der Bauchwand vernäht und dann gespalten, worauf sieh unglaubliche Kothmasson entleerten. Die Wunde des Darmes wurde mit der Bauchwand vereinigt. Der Bauch war ganz zusammengefallen. Die Kranke starb am uächsten Tage an Herzschwäche. Section zeigte keine Reaction um die Wunde. Im Dickdarm eine ziemliche Menge breitger Fäcalmassen. Colotomiewunde drei Quorfinger über dem Uebergang der S-Schlinge in's Colon descendens. Am Uebergange des mittleren in's obere Drittel des S. romanum fand sich eine das Darmlumen bis auf Rabenfederkieldicke einnehmende earcinomatöse Strictur (32 Cm. vom Anus, 20 vom Sphineter tertius); dieser Tumor war nach abwärts, in's kleine Becken verzogen und au's Rectum und die tiefe Beckenfascie fixirt, wodurch die doppelte Krümmung der S-Schlinge beinahe verschwunden war.

25. Pridgin Teale (Brit med. Journ., Jan. 11., Sept. 27. 1879): 1. Ein Diener litt drei Wochen lang an Darmverschliessung, ohne dass sich jedoch eine bestimmte Diagnose stellen liess. Nach Eröffnung der Bauchhöhle in der Mittellinie fand sich eine carcinomatöse Strictur an der Flexura sigmoidea. Die Bauchwunde wurde sofort geschlossen und die linksseitige Colotomie ausgeführt. In kurzer Zeit erfolgte Genesung von dieson Eingriffen, der Kranke konnte sogarsein Geschäft wieder verschen. Er starb eiren nach einem Jahre an Pyämie, ausgehend von der Neubildung. 2. Eine ältliche, untersetzte, sehr fette Frauensperson litt seit vier Wochen an Verstopfung. Nach dem Bauchschnitt fand sich ein Carcinom der Flexura sigmoidea. Wegen den kolossalen Fettmassen und des kurzen Raumes zwischen Darmbein und letzter Rippe konnte die Colotomie (Amussat) uicht ausgeführt werden. Die Bauchwunde wurde wieder geschlossen. Einige Tage ging Alles gut, es kamen keine peritonitischen Erscheinungen vor, auch trat wieder Stuhlgang ein. Am neunten Tage platzte während eines heftigen

Hustenanfalles die Bauchwunde und die Eingeweide fielen vor. Die Kranke starb am zwanzigsten Tage.

26. Waldenström (Upsala läkarefören förhandl., XIV., 7 och 8, S. 506., 1879. — Schmidt's Jahrb., 1880. 279) führte die Anlegung eines künstlichen Afters in der rechten Leistengegend aus bei einer 58 Jahre alten Fran, bei der, trotzdem, dass eine Geschwulst wegen des bedeutenden Meteorismus nicht gefühlt werden konnte, der Sitz doch mit Wahrscheinlichkeit in das Cöeum und die Valvula Bauhini verlegt werden konnte. Nach Anlegung des künstlichen Afters fanden Ausleerungen statt, und die heftigen Kolikanfälle, von denen die Kranke geplagt wurde, hörten anf. Die Kranke starb acht Tage nach der Operation an einer doppelseitigen Pneumonie und bei der Section fand sieh, dass das Cöeum und die Valvula Bauhini eine Krebsmasse bildeten, die das Darmlumen bis auf ein Zoll Weite verengte, und die Ileocöealöffnung bis zur Weite eines Gänsekieles. Der künstliehe After lag 15 Cm. oberhalb der Valvula Bauhini.

27. Törnblom und Blix (Hygiea S. 94. - Nord., med. Ark., III., 4. N. 26, S. 24. 1871. — Sehmidt's Jahrb, 1880., 188. S. 279). Es wurde bei einer 47jährigen Frau in der Ileoeöealgegend eine hühnereigrosse, zicmlich indolente unebene Geschwulst gefühlt, welche Kolikselmerzen, Erbrechen und Anftreibung des Unterleibes verursachte. Endlich kam auch Kotherbrechen. Es wurde daher am 26. Juli 1870 Enterotomie gemacht. Ein 5 Cm. langer Schnitt wurde parallel mit dem Lig. Ponparti, 3 Cm. nach oben von demselben geführt; nach Durchschneidung der Banehbedeekungen und doppelter Unterbindung der Art. epig. wurde das Peritonäum eröffnet, worauf eine ziemliche Menge seröser Flüssigkeit ausfloss. Der vorliegende stark ausgedehnte Darm wurde mit einer Arterienpineette gefasst, durch Suturen aus Peritoneum befestigt. Der Darm hierauf eröffnet, wonach dünne Exeremente in reiehlieher Menge ansflossen. Bis zum 2. Angust war der Verlauf günstig, dann stellten sich Marasmus und Decubitus ein und die Kranke starb am 10. August. Bei der Seetion fand sich die Darmwunde überall mit dem Peritonäum verheilt, kein Darminhalt in der Bauehhöhle, keine eigentliehen Zeiehen von Peritonitis. Bei der Operation war der Darm etwa 20 Cm. oberhalb der Valvula Bauhini getroffen worden. Dicht unterhalb dieser Stelle begann krebsige Infiltration des Darmes; im unteren Theile des Ileum und Cöeum war eine faustgrosse Geschwulst, an der Valvula Bauhini eine nur für einen Gänsefederkiel durehgängige Strietur vorhanden. Die Gesehwulst war ein Alveolarkrebs.

28. Studsgaard (Hosp., Tidende, 2 R., VII. 811. 24., 1880. Sehmidt's Jahrbücher, 1880, 188, 280): Eine 66 Jahre alte Frau war heräditär zu Krebs disponirt und litt seit 1½ Jahren an Schmerzen in der linken Seite des Unterleibes mit trägem Stuhlgang und mitunter mit Abgang von Sehleim und Blut aus dem After. Sie magerte ab und begann kaehektiseh zu werden. In der linken Fossa iliaea fühlte man eine nnebene wurstförmige Gesehwulst, 4 bis 5 Zoll lang und von der Breite einiger Finger; versehiebbar und sich in das kleine Becken verlierend, und in dem erweiterten Roetum mit glatten Wänden, in der Höhe des Promontorium eine Strietur mit engem Lumen bildend. 12. März 1880 wurde am Colontheile des S. romanum Colotomie ausgeführt, wobei Netztheile vorfielen, die unterbunden und abgesehnitten wurden. Der Darm enthielt feste Knollen; seine Sehleimhaut und seine übrigen Häute waren gesund. Am seelisten

Tage nach der Operation erfolgte die erste Ausleerung durch die Wunde. Zeichen von Peritonitis traten nicht auf; die Hauptmasse der Fäces ging durch den künstlichen After, ein kleiner Theil durch das Rectum ab. Die Kranke wurde am 27. März entlassen, die Fistel musste oft erweitert werden, fungirte aber gut. Die Krebskachexie sehritt immer weiter fort.

29. Norman Moore zeigte in der Pathological Society in London (Lancet, 1882, II, S. 1034) eine Strietur des Darmes an der Ileoeöealklappe von einem Manne, bei dem man eine rechtsseitige Colotomie ausgeführt hatte. Die Wunde zeigte keine ungesunde Eiterung. Die Därme darüber und darunter enthielten eine grosse Menge flüssiger Fäces, waren aber nicht übermässig ausgedehnt. Der Magen war normal. Der Dünndarm war ausgedelint, ödematös und geröthet. 31/2 Zoll über der Klappe zeigte er ein unregelmässiges, ausgedehntes Geschwür, welches sieh ringsherum erstreckte. Einzelne Geschwüre waren in Ausheilung begriffen, und es waren auch Falten wie von geheilten Geschwüren vorhanden. Der Rand der Ileoeöcalklappe war sehr niedrig und das Lumen so eug, dass es kaum eine Sonde durchliess. 3 Zoll unter der Klappe war ein geringerer Grad von Geschwürsbildung. Die Colotomie wunde war 2 Zoll unter der Klappe im Dickdarm. Kein Tuberkel war zu entdecken. Die Mesenterialdrüsen waren normal. Aeusserlich war der Darm nicht abnorm, ausgenommen, dass der unterste Theil des Ileum die Banchwandung adhärirte. Die Darmwandung war ober- und nuterhalb der Strietur verdiekt. Keine vergrösserten Lymphdrüsen wurden gefunden, das Rectum, alle Muskeln und Knoehen waren normal. Die mikroskopische Untersuelnung zeigte, dass die Strictur mit einer Neubildung verbunden ist, mit vielen Ruudzellen, welche alle Schielten des Darmes durchsetzen. Der Mann war 47 Jahre alt und starb bei Andrew, im St. Bartholomew's-Hospital. Am 18. October hatte er den ersten Aufall von Darmobstruction. Da die Därme bis zum 1. November sieh nicht entleert hatten, so führte Marsh an diesem Tage die Colotomie ans. Es erfolgte unmittelbar keine Erleichterung, aber am anderen Tage entleerte sich eine grosse Quantität Fäces. Der Patient starb am 4. November.

- 30. Maunder (Med. Times and Gazette, Febr. 3., p. 114, 1877): 1. Eine 55jährige Frau, äusserst fett, hatte seit drei bis vier Jahren Anfälle von Obstipation mit Erbrechen und Blutungen. Diese wurden immer hänfiger und lästiger, Nahrungsaufnahme unmöglich. Maunders machte eine rechtsseitige Colotomie. Tod folgte nach 24 Stunden. Alle Baucheingeweide waren in enorme Fettmassen eingehüllt; an der Uebergangsstelle des Colon descendens in die Flexur ein 2 Zoll langer, ringförmiger, kann einen Zeigefinger durchlassender Seirrhus. Geringe Erosionen der Sehleimhaut.
- 31. Idem. 2. Ein 68 Jahre alter Mann litt seit Jahren an Diarrhöen; so auch vier Wochen vor dem Eintritt, mit Schmerz und blutigen Entleerungen. Jene hörten nach 14 Tagen auf, die Schmerzen nahmen zu, so auch die Aufgetriebenheit des Bauches, der links vom Nabel sehr empfindlich war. Kein Stuhlgang, Erbrechen, Singultus. Das elastische Rohr konnte bis auf 15 bis 17 Zoll eingeführt werden, die Wasserinjectionen zeigten sich aber nicht gefärbt und kamen sofort zurück. Da also das Hinderniss wahrscheinlich im Colon descendens lag, so machte man die Colotomie rechts; sofortige Erleichterung; Erbrechen hörte auf; Tod nach sechs Tagen. Die Section ergab ein Carcinom am Uebergang des Colon descendens in die Flexur.

- 32. Avery (Med.-ehir. Transact., Vol. XXXV, p. 95) machte bei einer 56jährigen Frau wegen Strietur in der Flexura sigmoidea reehts einen sechszölligen Einsehnitt der Bauchdeeken und Eröffnung des Cöcum. Tod nach 12 Stunden. Krebs im S. romanum p. m.
- 33. Luke (Med.-ehir. Transaet., Vol. XXXIV, p. 263) führte bei einem 60jährigen Manne im Jahre 1850 die Operation nach Littré aus. Es erfolgte Heilung, welche auch nach zwei Jahren noch bestand. Natur der Strictur nicht bekannt (S. bei Adelman, Prag, Vierteljahrssehr., Bd. 78, 1863, p. 50, F. 17).
- 34. Nélaton führte (wahrscheinlich seine Modification der Littré'schen Operation) eine Enterotomie bei einem 30jährigen Manne aus. Tod durch Erschöpfung nach 24 Stunden, ohne Peritonitis. Post mortem fand man Verengerung des Colon transversum. Natur wird nicht angegeben (ebenso eit. b. Adelmann, cf. F. 33).
- 35. Robert (Contribut. à l'étude du caneer de l'S. iliaque, Thèse de Paris, 1880, Nr. 309) veröffentlicht einen Fall vom Professor Hardy aus der Pariser Charité: Ein 48jähriger magerer Mann hatte bisher nie an Constipation gelitten; derselbe wurde am 20. October von einem Anfall von Darmobstruction überrascht, der trotz der angewendeten Mittel bis zum 31. October anhält. Der Allgemeinzustand nicht besonders beunruhigend. Kein Tumor in Abdomine tastbar. Man beschlicsst, in der Meinung, es sei ein Volvulus, die Laparotomie. Berger führte sie am 31. October aus, und zwar in der Linea alba. Die eingeführte Hand entdeckte in der rechtsseitigen Fossa iliaca Stränge, im Niveau des Cöcum. Die sämmtlichen Dünndärme wurden vorgezogen und in gewärmte Servietten eingehüllt. Nun tastete die Hand einen Tumor im S. romanum, auf welchen nun die Versehliessung bezogen wurde. Man beschloss, einen Anus praeternaturalis anzulegen. Es wurde eine Incision in der linksseitigen Fossa iliaca angelegt, die an der Spina ant, sup. begann und 4 Cm. hoch emporstieg. Sechs Nähte wurden am Colon descendens angelegt, dann das Colon angeschnitten; durch die Oeffnung entleerten sich Massen von Fäces. Die Därme wurden reponirt, die erste Incision mittelst Nähten vereinigt. In der nächsten Nacht starb der Kranke. Bei der Section fand man ein Cylindcrepitheliom des S. romanum.
- 36. Dolbeau (Cliniques chirurgicales): Ein rüstiger Mann von 57 Jahren leidet seit acht Monaten an einer beständigen, wenn auch nicht übermässigen Diarrhöe, aber ohne Blut. Seit drei Wochen bemerkt er eine bedeutende Zunahme des Unterleibes und eine hartnäckige Verstopfung, ohne Erbrechen oder Aufstossen. Der Verlauf des Colon ascendens und transversum sehr deutlich markirt. Purgantien und Klystiere blieben ohne Erfolg. Endlich stellte sich auch Erbrechen von Fäcalmassen ein. Grisolle machte die Diagnose eines Carcinoms, wahrseheinlich im S. romanum. Die Sonde (ein Schlundbougie) konnte beinahe ganz eingeführt werden. Man machte 2 Cm. über dem Poupart'schen Bande mit demselben parallel eine Incision. Das Peritoneum wurde zurückgeschoben und man sah nun das geblähte und wenig bewegliche Cöeum. Dieses wurde vorgezogen und mit einigen Heften an die Wundränder fixirt und angeschnitten, worauf sieh etwas Gas entleerte; Fäces, theils flüssig, theils hart, wurden langsam und mit Sehwierigkeiten entleert. Man machte Wasserinjectionen, der Bauch fiel aber schr wenig zusammen. Die harten Kothknollen verlegten immer die Oeffnung und der Kranke ging nach 36 Stunden zu Grunde. Die Section

wies keinen Darminhalt im Peritoneum nach, trotzdem allgemeine Peritonitis, stellenweise mit Eitoransammlungen im subperitonäalen Zellgewebe. Die S-Schlinge verlauft von links nach rechts und setzt sieh in Verbindung mit dem Cöcum. Die Sonde gelangt bald vom künstliehen After in's Colon aseendens, bald in's Ileum, bald in die S-Schlinge. Zwisehen dem Cöcum und S. romanum eine Oeffnung von der Grösse eines Sou, unregelmässig, verhärtet; sie ist gebildet von einem grossen Krebsgeschwür, welches beide Därme vereinigt.

37. Humbort (Abtheilung von Desnos, Operateur Verneuil, in Charpentier's Thèse sur l'intervention chirurgieale dans les étranglements internes, 1870): Eine 66jährige Frau wurde wegen hartnäckiger Verstopfung und Unterleibssehmerzen aufgenommen. Die Verstopfung danert längere Zeit, die Sehmerzen seit 15 Tagen; seit acht Tagen gar kein Stuhl, trotz mancher Abführmittel, und galliges Erbrechen; der Banch wird aufgetrieben; in der linksseitigen Fossa iliaca Dämpfung, keine Peritonitis. Das Erbrechen wird fäcaloid, die Kranke verfällt; Verneuil hält die Enterotomie für indicirt und führt sie in der linksseitigen Fossa iliaca aus; eine Masse von Fäces entleert sich, aber die Prostration zu weit vorgesehritten. Die Kranke stirbt gegen Abend.

Die Seetion zeigt ein Carcinom am Uebergang des Colon descendens in die Flexur. Oberhalb eine drohende Perforationsstelle. Keine Peritonitis. Die Colotomie befand sieh einigo Centimeter über der Verengerung.

- 38. Robert (s. o.): Ein 19jähriger Jüngling wurde bei Dujardin-Baumetz aufgenommen. Er hatte am 15. August 1879 einen Anfall von Banehsehmerzen, Erbreehen und Diarrhöe, der nach 24 Stunden verging; es blieben dumpfe Schmerzen zurück. Stuhl täglich, diarrhöiseh. Im October ein Anfall von Constipation, drei Tage dauorud, später Erbrechen; auch nach Entleerung des Darmeanals bleibt der Unterleib aufgetrieben, das Erbrechen besteht weiter; 13tägige Constipation, die Därme zeiehnen sieh genan ab, besonders die Ausdelmung der Cola. Keine Tubereulose. Nachdem man eine Masseniufusion gemacht hatte, ohno Erfolg, führte Périer am 30. Oetober die Laparotomie in der Medianlinie aus, entdeckte eine unssgrosse, wenig bewegliehe Gesehwulst am S. romanum; deswegen am Colon doscendens ein Anus artificialis angelegt. Grosse Mengen Fäees gehen durch die Oeffnung ab. Erbrechen am Abend und am nächsten Tag, Abkühlung, kleiner Puls; Tod an Collaps denselben Tag. Der Tumor befand sieh in der Mitte der Flexura iliaca und war mit den oberflächlichen Lagen des Darmbeintellers verwachsen. Das Peritonäum und das subperitonäale Bindegewebe ist verdiekt. Gefässe und Psoas intaet. Der Tumor ist 6 Cm. lang, nimmt die ganze Circumferenz des Darmes ein obstruirt das Darmlumen ganz. Die Darmwandungen auf 8 bis 9 Mm. verdiekt. Der Anns artisieialis befindet sich knapp über der Strietur. Cornil fand im Tumor ein typisches Careinoma eolloides, mit schr grossen, durchsichtigen Zellen, mit hellem Kern zwischen zarten Bälkehen von Bindegewebe, welche Alveolen bilden - Mneosa und Serosa normal. Muscularis von der Geschwulst eingenommen.
- 39. Lefeuvre (im Bullet. de la Société anatom. année 1867.) H. F.: 43jähriger Mann wurde vor 23 Jahren an einer Incarceration operirt. Ausser zeitweisen, lebhafton Bauchsehmerzen keine Folgezustände. Am 12. Januar 1867 der erste Anfall von Obstipation, selbst mit Erbrechen fäcaloider Massen; alles Genossene, auch Abführmittel werden erbrochen. Der Zustand dauert bis zum

28. Januar. Dazu trat Ausdehnung des Bauches. Man macht die Diagnose eines Hindernisses in der Gegend der Ileoeöcalklappe, wahrscheinlich ist ein Strang, herriihrend von der Herniencoperation. Bis zum 30. Januar derselbe Zustand; Laugier macht die Enterotomie, in der rechten Fossa iliaca an einer vorfallenden nicht ausgedehnten Darmschlinge, welcho mit acht Nähten fixirt und in der Mitte eröffnet wird. An zehn Liter föctaloider Flüssigkeit wurden entleert. Der Unterleib fiel zusammen, der Kranke colabirto rasch und starb am 31. Januar um 1 Uhr Früh. - Bei der Section fand man eine intensivo eitrige Peritonitis. Das grosse Netz ist im rechten Leistencanal fixirt, gab aber kein Circulationshinderniss ab. An der Valvula Bauhini besteht ein encephaloider Tumor mit einem polypenartigen Fortsatz in den Dünndarm, durch die andrängenden Flüssigkeiten wird jener gegen die Oeffnung klappenartig angedrückt. Das Lumen ist durch den Tumor selbst sehr verengt. Die Neubildung sitzt vornehmlich in der Schleimhaut und ist von Cylinderepithelzellen gebildet. Einige Mesenterialdrüsen sind dieselbe Veränderung eingegangen. Die Enterotomie wurde 5 Cm. über der Verengerung gemacht. Die Nähte hielten gut, Kein Kotherguss in die Bauchhöhle.

40. Vidal (de Poitiers): (Gazett. des hôp. 1842, avril): Ein 57jähriger Mann bemerkt seit neun Monaten Beschwerden beim Stuhlabsetzen; der Stuhl wird spärlich, grünlich mit Blutstriemen vermischt. Später ging ungefähr ein Glas Blut ab. Der Stuhlgang stellte sich wieder her. Wie er jedoch wieder anfing zu essen, wurde der Stuhl beschwerlich, brockig und von blutigem Schleim eingehüllt. Zugleich bemerkte er einen Tumor in der linken Fossa iliaca, der empfindlich und Sitz lancinireuder Schmerzen war. Stuhl erfolgt nur auf Abführmittel; der Krauke fürchtet sich vor dem Speisengenuss. In der Fossa iliaca s. tastete man einen 7 bis 8 Cm. langen und 3 Cm. dicken Tumor, hart, wenig beweglich, nach allen Seiten scharf eireumseript. Erbrechen, Ausdehnung des Uuterleibes, vollständige Obstipation stellten sich ein. Rostan machte die Diagnose eines Darmkrebses. Amussat wollte die Operation schon beginnen, als Erbrechen von Blut und Schleim auf eine Magenaffection hinzuweisen schienen. In den folgenden Tagen besserte sich der Zustand des Kranken einigermassen, dann trat abermals eine Verschlimmerung ein, so dass Amussat am 7. December die Operation in der rechten Lende ausführte. Am 22. Februar befand sich der Kranke gut, der künstliche After liess die Fäcalmassen leicht durch. Am natürlichen Wege entleerte sich etwas Eiter.

41. Pridgin Teale (The Lancet, 1875, p. 369): Ein 40jähriger Mann empfand seit 2 bis 3 Monaten Schmerzen unten im Rücken. Er entleerte Schleim und Blut mit dem Stahl, der Stuhl war dünn. Im Roctam nichts tastbar. Nach fünf Wochen wurde ein kleiner Tumor in der linken Fossa iliaca constatirt. Der Blutabgang hörte auf. So ging's von October 1873 bis Juni 1874 halbwegs erträglich, alle Tag Stuhl, ohne Schleim oder Blut. Mitte Juni trat Constipation ein, welche vier Wochen anhielt, mit bedeutenden Schmerzen, Abmagerung, ja Delirien. Da man den Sitz des Hindernisses nicht kannte, so machte man im Juli 1874 eine Incision in der Mittellinie von fünf Zoll Länge. Die eingeführte Hand fand am Colon descendens, über der Spina ant. snp. eine harte Masse, von der Grösse einer Nuss, welcho dem Darmo anzuhaften schien. Die Wunde wurde vernäht und man führto die Amussat'sche Colotomie links aus. Eine Menge Gase und Flüssigkeit entleerte sich. Es trat Heilung ein;

in fünf Tagen konnte der Kranke wieder essen und ging im October wieder an seine Geschäfte. Vier Fünftel des Darminhaltes gingen am natürlichen Wege ab; der künstliche After war lästig nur nach Abführmitteln. Der Tumor hatte sich leicht vergrössert, war sehmerzhaft. Im Januar 1875 war der Kranke sehr gut bei Kräften, aber die Krankheit schien Fortschritte gemacht zu haben, da am natürlichen Wege sehr wenig Koth abging und lebhafte gegen das Reetum sich propagirende Schmerzen auftraten.

42. Charpentier (Thèse de Paris, 1870, p. 170): Ein 59jähriger Mann leidet seit zwei Jahren an dumpfen ausstrahlenden Schmerzen, ohne bestimmte Localisation. Der Stuhl manchmal bluthaltig, die Fäees dünn, brockig. Er hatte Hämorrhoiden. Seit 12 Tagen Obstipation, die allen Mitteln trotzt; lebhafte Schmerzen, galliges Erbrechen, von starkem Fäealgeruch; Dämpfung in der

linken Fossa iliaea.

Am nächsten Tage machte man die Enterotomie nach Nélaton. Der Kranke starb in der Nacht.

Die Section wies im unteren Ende der Flexur einen 7 Cm. langen Tumor, äusserlich regelmässig, im Inneren höckerig und fast das ganze Lumen verstopfend.

43. (Baum sehickte in scinem Falle der Colectomieoperation eine Ente-

rotomie voraus. Siehe Fall 5 derselben.)

## 1. Colotomie.

Die Colotomie unterscheiden wir bekanntlich in eine peritonäale, welche von Littré (1710) vorgeschlagen und von Pillore (1776) zuerst ausgeführt wurde, und in eine extraperitonäale. Letztere kann in zwei Modalitäten ausgeführt werden, und zwar: a) als die von Callisen (1798) angedeutete und von Amussat (1739) zuerst practicirte lumbale Colotomie am Colon descendens, oder b) als extraperitonäale Eröffnung des Cöcum, zuerst von Dolbeau (cliniques chirurgicales) und zum zweitenmal von Duplay im Jahre 1880 ausgeführt. Diese Art der extraperitonäalen Colotomic hat van Erckelens in seiner Zusammenstellung der Colotomien übersehen. Wir wollen die ursprüngliche Ausführungsvorschrift Dolbe au's anführen: "Man suchte das Cöcum auf, indem man eine Incision in der Fossa iliaca dextra parallel mit dem Poupartschen Bande und 2 Cm. über ihm anlegte. Am Peritonäum angelegt, löste man dasselbe nach unten und in geringer Ausdelinung ab und sah am Grunde der Wunde das geblähte und wenig bewegliche Cöcum. Man konnte es leicht mit einer anatomischen Pincette fassen und vorziehen, dabei stets ausserhalb der Peritonäalhöhle bleibend. Es wurde mit einigen Heften an den Wundrändern fixirt und erst dann eingeschnitten." Auch Duplay ging so vor und vergleicht die Incision und Ablösung

des Peritonäums mit dem ganz analogen Vorgang, wie bei Ligatur der rechten Arteria iliaca externa. Der Gedanke, hier das Cöcum extraperitonäal zu eröffnen, ist zweifellos ganz ingeniös, doch nicht ohne Einwand. Nicht selten hat das Cöcum ein Mesocöcum, wird beweglich (kann sich auch in Hernien verlagern) und ist dann auch auf seiner hinteren Fläche mit Peritonäum überkleidet. Dann ist eine extraperitonäale Eröffnung unmöglich, indem man doch nicht nach Ablösung der hinteren Wand der dann bestehenden Bursa subcöcalis durch die so tief angelegte Incision wird die hintere Wand des Colon ascendens (extraperitonäale Fläche) herunterzerren wollen. Nach meinen Leichenoperationen allerdings am collabirten Darme kann man auch nicht immer entscheiden, ob man eine mit Peritonäum überkleidete Cöcalpartie vor sich hat oder eine ohne Peritonäum; auch hat das Herabziehen der oberen Theile der Cöcumwunde bis zum unteren Wundrand seine Schwierigkeiten. Da auch die meisten Carcinome anderwärts im Dickdarme vorkommen, als am Colon ascendens (unter unseren 90 Fällen verzeichnen wir blos einen solchen Fall), so hat man, wenn schon extraperitonäal operirt werden soll, in der lumbalen Colotomie einen sichereren Eingriff, als in dem Dolbeau's. Bei Ileococalcarcinomen muss man ja überhaupt auf dieses Beneficium verzichten.

Endlich, und dies gilt auch der lumbalen, Amussat'schen Colotomie gegenüber, ist ja heutzutage kein Grund, die Eröffnung des Peritoneums zu fürchten, besonders auf den, thatsächlich könnte man sagen, Augenblick, der während des Vorziehens einer Darmschlinge und deren Agnoscirung verfliesst. Bei der lumbalen Colotomie ist es mehreren sonst tüchtigen Operateuren geschehen, dass sie das Peritonäum dennoch eröffneten, wodurch der erste, ja einzige, Vortheil, wenigstens in den früheren Zeiten, verloren geht. Auch ist die peritonäale Colotomie leichter auszuführen, die Wunde einfach, klein, fast keine Blutung, Nachbehandlung ohne zu fürchtende Zwischenfälle, die Versorgung des Anus praeternaturalis leichter, weil derselbe zugänglicher ist, die Obturation desselben bietet keine Schwierigkeit, Heilungsdauer nimmt wenige Tage in Anspruch; weiter bietet die peritonäale Colotomie die Möglichkeit der präcisen Orientirung über den Sitz der Geschwulst, den Platz der auszuführenden Colotomie und über die vielleicht noch mögliche Exstirpation. Sie hat kurz alle Vortheile der lumbaren, keinen eigenen Nachtheil, sondern mehrfache Vorzüge vor jener. Ich habe sie bisher viermal geübt, und

zwar dreimal links, einmal rechts; ich führte die Incision am äusseren Rectusrande durch die vereinigte Sehne der Obliqui und immer präsentirte sich mir in der Wunde sofort das gesuchte Darmstück, links die Flexur, rechts das Cöcum oder eine der untersten Ileumschlingen. Man hat den Vortheil, an beweglichen Darmpartien zu operiren, die sich leicht vorziehen lassen und bei Befestigung kein Hinderniss darbieten. Ich machte es so, dass ich die weit vorgezogene Schlinge (Flexur oder Dünndarm) zuerst eröffnete, entleerte, und nach Vorübergehen der ersten stürmischen Entleerung, während der ein Assistent die Schlinge vor Besudelung schützt, den Darm, der an der Convexität eröffnet worden war, durch zwei Reihen von Nähten an der Wunde befestigte, und zwar fasste die erste Reihe das Peritonäum parietale und die Muscularis und Serosa des Darmes. An den durch Stauung ohnedics hypertrophirten Darmabschnitten lässt sich sehr genau tasten, wie beim Streichen des Darmes quer gegen den freien Rand die Schleimhaut als eine dünne Falte den Fingern entschlüpft, dann hält man Muscularis und Scrosa zwischen den Fingern; durch diese oft dicke Schichte lege ich die erste Nahtreihe an. Ich verfuhr ebenso auch bei Anlegung der letzten Magenfisteln, wo ich nach Zurückschlüpfung der Mucosa zwischen den Fingern, die erste Nahtreihe durch die ganze übrige Dicke des Magens legte. Ich will hier bemerken, dass ich den Eindruck gewann, dass in beiden Fällen die Wandungsdicke nahezu gleich ist, die Därme sind durch das tiefersitzende Hinderniss verdickt, der Magen durch das höher befindliche atrophirt. Ich betrachte das Mitfassen der Muscularis als einen Vorzug der Naht, da die Befestigung hierdurch bei Weitem verlässlicher ist, als an der zarten Serosa blos. Man könnte mit dieser Naht auch auskommen, doch legte ich zweimal und auch beim Anlegen des Anus präternaturalis nach meiner Colectomie noch eine zweite Nahtreihe durch die Haut und die Serosa und Muscularis der Darmwunde. Die Schleimhaut liess ich frei, um Hineinsickern des Darminhalts in die Nathcanäle zu vermeiden. Durch diesen Verschluss ist selbstverständlich auch der Durchschnitt der Bauchdecken gedeckt und Kothinfiltration zwischen die einzelnen Schichten derselben verhütet. Die Fixation der Muscularis an zwei Stellen hat endlich den Vortheil, dass Prolaps des Darmrohres unmöglich ist. Nicht einmal zum Hervorquellen der Schleimhaut kam es in meinen Fällen. Einen Nachtheil will ich

dennoch nennen. Es ist dies der, dass die Oeffnung klaffend bleibt, sieh nieht progressiv contrahirt, wie jene Colotomienähte, welehe die Museularis nicht mitfassen, und wie die Wunden, die nieht mit Sehleimhaut umnäht ist. Andererseits ist dies allerdings besser, da Andere gezwungen waren, die sieh gar zu stark eontrahirenden Oeffnungen zeitweilig zu dilatiren. Die mangelhafte Anpassung an ein eingeführtes Rohr, liess mieh besonders bei Magenfisteln dies Klaffen unangenehm empfinden, da während der Verdauung neben dem noch so gut passenden Stöpsel (ob elastiseh oder nieht) Mageninhalt ausfloss. So dürfte es sieh verhalten auch bei Enterotomien, wo der Darminhalt normal flüssiger ist. Bei der linksseitigen Colotomie ist der Nachtheil gering, da die festen Fäces nicht leicht spontan abgehen, eher künstlich herausbefördert werden müssen. In einem Falle machte ich die Enterotomie in zwei Zeiten, da ieh die Sprengung der Fixationsnähte durch die ascitische, reichlich vorhandene Flüssigkeit (die zwar abfloss, sieh aber wieder bald ansammelte) fürchtete. Ieh markirte den Darm durch zwei Fäden, eröffnete am vierten Tage. Alles verlief günstig. In einem solehen Falle ist Lister's oder ein antiseptischer Verband angezeigt; in Fällen einer sofortigen Anlegung des künstlichen Afters eine unnütze Versehwendung. Ich überzog die ganze Umgebung der Wunde - und diese auch bis auf die Darmöffnung — mit einer etwa zwei Mm. dieken Jodoformeollodiumsehiehte, und liess die sich entleerenden Fäees (was nach der Eröffnung längere Zeit andauert) von Charpie auffangen. Wenn sieh das Jodoformeollodium abbröckelte, überzog ich es mit einer neuen Schiehte. Sonst kein Verband.

Es kann demnach die extraperitonäale Colotomie angelegt werden links oder rechts in der Lende, oder rechts vorne am Cöeum. Die Ineision für die letztere haben wir sehon erwähnt. Jene für die lumbale wird folgendermassen traeirt: Nach Allingham (welcher selbst 64 Colotomien ausführte, stets wie die meisten englischen Operateure — lumbal) soll man sieh einen Punkt an der Crista ilium markiren, der einen guten halben Zoll hinter der Mitte der Distanz der beiden Spinae superiores liegt. Diesem Punkt gegenüber liegt das Colon (ascendens oder deseendens). In der Ineision richtet sich Allingham nach Bryant: Die Ineision hat die Richtung von der letzten Rippe abwärts zur Spina anterior superior; sie ist 3 bis 4 Zoll lang, und ihre Mitte liegt über dem auf der Crista markirten Punkte.

Die peritonäale kann an der Flexur oder dem Colon descendens, oder am Cöcum, respective Colon ascendens, oder am Ileum (Modification der Littré'schen Operation nach Nélaton Enterotomie im engeren Sinne, Ileotomie) ausgeführt werden.

Bei den unter unseren 43 Colotomien erzielten 14 Heilungen wurde die Oeffnung siebenmal links am Colon deseendens extraperitonäal und siebenmal intraperitonäal (drei an der Flexur, drei am Ileum und eine reehts am Colon) angelegt.

Sonst hatte man unter 42 Fällen (in einem Falle konnte ieh den Punkt der Colotomiewunde nieht eruiren) die Eröffnung des Darmes vorgenommen.

Intraperitonäal . . . . . . . . . . . . . . . . . 25mal (7 Heilungen),

und zwar: am Colon (Flexur) rechts

9 (4 Heilungen), am Colon (Flexur) links 4,

am Cöeum 5,

am Ileum 7 (3 Heilungen).

Extraperitonäal. . . . . . . . . . . . . . . . 17mal (7 Heilungen),

und zwar: am Colon aseendens 1 mal, am Colon descendens 14 mal

(7 Heilungen),

am Cöcum 2mal.

Summa 42.

Die übrigen 30 Kranken (unter 43 Colotomirten) sind gestorben, und zwar:

19 innerhalb der ersten 48 Stunden,

8 " " 8 Tage,

1 nach 15 Tagen,

1 " unbestimmter Zeit.

Van Erekelens berichtet über 111 Colotomien bei Neubildungen, und zwar:

über 79 bei Careinoma recti,

" ausserhalb des Darmes entstandenen Neubildungen und

n 19 n höher sitzenden Darmkrebsen.

Viele der von uns nachträglich gefundenen Colo- und Enterotomien fallen auch sehon in die Zeit vor der van Erckelensschen Publication. Von 110 Operationen fand er den Ausgang 68mal günstig, 42mal ungünstig; also 61.8% guter Ausgänge; unter meinen das Reetaleareinom aussehliessenden Fällen finden wir blos 32.5% Heilungen, also fast nur die Hälfte. So sinkt

also auch die Prognose der Colotomie bei intraabdominellem Sitz der Geschwulst, im Verhältniss zur Prognose bei Darmkrebs überhaupt.

Im Falle 19 und 29 wurde insofern ein Kunstfehler begangen, als die Operationswunde unter dem Hinderniss angelegt wurde, und zwar einmal bei einer Amussat'schen Colotomie, wo eine präcisere Bestimmung des Sitzes der Geschwulst nicht leicht ausführbar ist und einmal bei einer Littré'schen Colotomie. Der Irrthum ist, im letzteren Falle daraus erklärt: 1, weil man allerdings ohne Anhaltspunkte — glaubte, die vorhandene ascitische Flüssigkeit bedinge das Darmhinderniss. Man wusste doch, dass ein Carcinoma recti bestand. Die Wunde wurde zugenäht und die Colotomie erst später angelegt, als sich deren Nothwendigkeit dennoch herausstellte; 2. muss bemerkt werden, dass in diesem Falle ein Carcinom am Rectum und das zweite am Colon descendens existirte; letzteres wurde über dem ersteren übersehen. In diesem Falle hätte man den Tumor am Colon descendens vielleicht entdecken können, doch kann man es nicht zu einer Regel machen, den Dickdarm bei einer Colotomie ganz abzusuchen, was übrigens von seitwärts gelegenen Incisionen auch unausführbar ist. Doppelte Tumoren bleiben, wie auch aus dem von uns beobachteten Falle hervorgeht, die fatalsten Complicationen.

Da es wohl gerathen erscheint, die Colotomie so weit ab vom Hindernisse zu verlegen, als möglich, so wäre hiermit auch die linksseitige Colotomie mehr für Rectalcarcinome anzuwenden, bei Carcinomen des Dickdarms wäre die rechtsseitige Operation zweckentsprechender, man brauchte dann auch nicht sich um die Eventualität zu sorgen, ob das Carcinom im Verlaufe des Dickdarms oder in der Flexur sitzt, Bei Carcinom des Cöcums ist selbstverständlich die Enterotomie am Ileum der einzig richtige Eingriff. So wurde sie auch fünfmal wegen Carcinom der ileocöcalen Partie des Darmes eingelegt, einmal wegen Flexur-, einmal wegen Colon ascendens-Carcinom. Man legt die Enterotomie nicht gern gar zu hoch an, sondern eben möglichst weit gegen das Ileumende, um nicht unnütz lange Strecken des Dünndarms von der Resorption auszuschalten. Die Colotomie ist indicirt in allen Fällen, wo der muthmassliche Stand der Erkrankung noch einen Nutzen von ihr erwarten lässt. Also dort nicht, wo Zeichen von mehrfachen Knickungen der Dünndärme durch Schrumpfung der Mesenterien, Netztumoren etc. vorhanden sind, von Ergriffensein des Magens,

Communication zwischen diesem und dem Colon transversum, wo unzweifelhafte Zeichen einer septischen Peritonitis vorliegen, die einen Durchbruch der Neubildung vermuthen lässt, kurz in allen jenen Fällen unterlassen wir die Operation, wo der Exitus lethalis sich ankündigt, z. B. durch subnormale Temperaturen, Kühle der Extremitäten und Nase, kalten Schweiss, kaum fühlbaren Puls, Verfall der Züge (Facies hippocratica, abdominalis) etc. Dagegen können wir sie ausführen auch bei sehr alten, durch Hunger oder durch die Erkrankung beträchtlich herabgekommenen Individuen, denn der Eingriff an und für sich gehört zu den kürzesten und mindest gefährlichen. Direct indicirt ist die Colotomie bei Obstipation durch Stricturen, die anders nicht behoben werden können, bei Schmerzen, wenn diese bei jedem Defäcationsversuch in grosser Heftigkeit auftreten. Doch müssen auch andere Indicationen erwogen werden. So viel steht fest, dass durch Stauungen des Darminhalts nicht nur Entzündung und Schwellung des um die Strictur gelegenen Darmabschnittes hervorgebracht wird mit Hyperämie und Geschwüren der Darmwandungen; solche können aber auch auf die gauze Strecke, bis wohin die Stauung reicht, gewöhnlich vorgefunden werden. Die Alterationen der Wand bei vorhandener Stauung ist aber ein durch Perforation das Leben alle Stunden bedrohender Zustand, und meist fanden sich auch die Rupturen an solchen prädisponirten Stellen in der Nähe der Neubildung oder weiter ab davon. Es ist ernsthaft zu erwägen, ob nieht bei Stricturen durch Colotomie die Entzundung, Geschwürsbildung und die Aufblähung zu verhüten ist und dadurch eine Möglichkeit eines plötzlichen tödtlichen Ausganges hintangehalten werden kann. - Das Carcinom pflegt auch, wie wir im pathologisch-anatomischen Theile nachgewiesen haben, eine ganze Reihe von Organen heranzuziehen, sich abnorme Wege zu bahnen; dass auch der Darminhalt denselben Lauf nimmt, ist klar. Während aber bei Durchwucherung des Fascia iliaca, der Blase durch die Neubildung allein, das Leben gut fortbestellen kann, so geben die denselben Weg nehmenden Fäcalien Anlass zu den malignesten Jauchungen, denen der Organismus nicht lange widersteht. Auch dies wäre durch Ableitung des Inhalts zu vermeiden. Auch ist endlich allgemein anerkaunt, dass die Wucherung des Carcinoms bei Hintanhaltung jeder Reizung gelinder wird. Man könnte also durch eine prophylaktische Colotomie bei einem Carcinom den Verlauf protrahiren.

Die Colotomie wird auch gewiss als vorgängiger Eingriff zur Colotomie in Frage kommen müssen. Die Unmöglichkeit der Darmentleerung lassen uns die sofortige Enterorrhaphie nach Colectomie als nieht angezeigt erseheinen, und zur Anlegung eines künstliehen Afters rathen. Wenn durch eine vorausgeschickte Colo- oder Enterotomie die über der Strictur gelegenen Darmabschnitte entleert worden wären, so stünde von dieser Seite einer sofortigen Naht nichts entgegen. Es stünde die Alternative so: Colotomie, Exstirpation der Gesehwulst, und Enterorrhaphie der Colotomiewunde, oder Colotomie mit Anlegung eines Anus präternaturam und nachträgliehe Enterorrhaphie. Der Eingriffe wären im zweiten Falle weniger, auch müsste bei der ersteren Methode die Colotomie den Strom der Kothmassen wirklich ganz ableiten, was bei dem Verfahren, dass man einen Theil der Darmeonvexität nur einnäht, nicht der Fall ist, wiewohl durch Heranzichen der hinteren Wand eine Strietur an dieser Stelle hervorgebracht wird.

Anlässlich dieses Nachtheiles würde es sieh überhaupt bei einer Colotomie, die zeitlebens bestehen soll, darum handeln, ob man nicht statt des Einnähens blos einer Partie des Umfanges den Darm ganz durchtrennen und die ganze Peripherie des oberen Stückes an die Haut annähen sollte. Dasselbe sollte man mit dem unteren machen, jedes vielleicht in einen Wundwinkel, um alle nachträgliehe Canalisation zu ersehweren. Es befinden sich nämlieh bei der in gewöhnlicher Weise ausgeführten Colotomie die Inhaltsmassen im peripheren Stück in einem inactiven Darmstück, wo an und für sich die Fortbewegung der Inhaltsmassen mangelhaft ist, und wo selbe durch das weiter abwärts liegende Hinderniss gehemmt wird. Es kommt zu Stauungen, Enteritis, Geschwüren etc. und man muss stets an eine periodisehe künstliehe Entleerung des unteren Darmabschnittes bedaeht sein, wenn man einen Nutzen von der ausgeführten Colotomie haben will. Dies wird durch den oben gemaehten Vorsehlag vermieden; die Operation wird dadurch etwas umständlicher, dafür aber sieherer, ihr Nutzen dauernd. Einige Operateure (Martini, Billroth (bei den Colcetomien), Dittel bei einem Careinoma recti, Gussenbauer bei einem Carcinoma flexurae sigmoideae) zogen es vor, das untere Ende ganz abzusehliessen, und zwar Billroth mittelst eines cinfach herumgelegten Fadens, die anderen Operateure durch dichte Nähte nach Invagination. Letztere Methode ist entschieden unseren Anschauungen über aseptische Wundversorgung entsprechender. Da sich aber in dem so bis zur Strietur abgeschlossenen Darmabschnitte leicht zersetzende Secrete ansammeln können, so ist die Fixirung des offenen unteren Darmlumens in der Wunde als Normalmethode zu empfehlen. Sie würde nur dann eine Ausnahme erleiden, wenn sich das untere Ende bis zur Bauchwunde nicht dislociren lässt, was natürlich nur für Darmdefecte nach Colectomien, nicht aber für die Colotomie gilt, wo die Methode ausnahmslos anwendbar ist. Dass auch bei so ausgeführter Colotomie für Entlecrung und Reinigung des Darmabschnittes vom Anus bis zur Strietur Sorge getragen werden muss, ist ebenso nicht zu vergessen, wie auf die Spülung des von der Strietur bis zum Anus gelegenen Darmabschnittes.

Ein weiterer chirurgischer Eingriff bei Darmstenoscn ist die von Maisonneuve<sup>1</sup> vorgeschlagene und zweimal ausgeführte Anastomosirung des Darmes. Sie besteht einfach darin, dass man (beim Hinderniss im Cöcum) den Dünndarm ober der kranken Stelle einschneidet und nun sein oberes Ende in den Dickdarm einfügt. Zu diesem Zwecke wird der Unterleib rechts in der Höhe des Blinddarms eröffnet, ohne dass man sich um das Hinderniss kümmert. Robert wendete die Schwierigkeit der Operation, Malgaigne Verengerung an der Implantationsstelle und Inanition, Chassaignac träge Fortbewegung der Fäccs bei Umgehung der Klappe ein. Nach einem Auszug aus dem Manuscript Maisonneuve's (in Vassor, de l'étrangl. intern et des opérat, qui lui sont applicables Thèse, 1855), hat M. die Operation zweimal am Lebenden mit unglücklichem Erfolge ausgeführt. Haken hat unter Adelmann's Leitung Experimente an Thicren angestellt und räth zur Einpflanzung beider Enden des durchschnittenen Dünndarmes, nach dem man sie von dem an sie inscrirten Mesentcrium so viel als nöthig, isolirt hat, in die Wunde des Colon ascendens.2 Derselbe betont als Vortheile dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arch, gén. de méd. T., VII., Avril, p. 459. — Gaz. des hôp. 1841, p. 168, 204. — Gaz. des hôp., 1854, p. 76., — bei Haken (allgemeine Bemerkungen über die Hernien und Laparotomien mit Implantation), Dorpat 1861. — Adelmann, Prag, Vtljahrschft., 1863, Bd. 2. — Nach diesem citirt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach den gelungenen Experimenten Haken's ist die Gefahr der Nekrose nach Ablösung einer Strecke des Mesenteriums keine so grosse, wie Madelung sie dargestellt hat. Darmresectionen, Langb. Arch. 27.

"doppelläufigen Darmeinpfropfung", dass der untere Theil nicht vollkommen ausgeschaltet wird, sondern zur Ernährung noch wesentlich beitragen kann. Es wird ein Theil des Chymus in den unteren Theil aufgenommen und dann durch die Ilcocöcalklappe in's Colon zurückgeleitet. Wenngleich also die beiden Darmenden parallel nebeneinander liegen, so bestände nach einer Reihe von Wochen kein widernatürlicher After mehr, sondern eine Darmfistel, und längere Beobachtung an so operirten Thieren muss lehren, ob nicht endlich wieder der ganze Nahrungsstoff durch den ganzen Darmcanal geleitet wird, wie man eine ähnliche Erscheinung bei äusserlichem widernatürlichen After, auch brandig gewordenen Hernien kennt. Doch dies kann nur bei Fisteln und Geschwüren, von denen man den Darminhalt ableiten will, gelten. Bei gutartigen Stricturen (nach ausgeheilter katarrhalischer Phthise, sonstigen Geschwüren und Typhlitis) muss man auf eine Ausweitung der Strictur und also wieder mögliche. Passage ohnedies verzichten. So gibt man auch bei Carcinom die Hoffnung auf. Für diese letzteren Fälle würde sich empfehlen, eine Durchtrennung des Darmes so nah am Hinderniss als möglich, und Einpflanzung des oberen Endes in eine Dickdarmwunde. Das periphere, zum Hinderniss führende Ende könnte man invaginiren, zunähen und versenken oder, wenn man Secretansammlung darin fürchtet, in der Bauchwunde fixiren, um so einen eventuellen Aufbruch nach Aussen zu erleichtern. Doch fragt es sich besonders im Falle eines Carcinoms, ob nicht eine einfache Colotomie der passendste Eingriff ist, da man auch jahrelang ohne Verwendung der ganzen Dickdarmresorption bestehen kann. Bei gutartigen Stricturen und jugendlichen Individuen, besonders ohne Fistelbildung in der Gegend und unter der Strictur leidenden Entwickelung und Ernährung könnte man sich zu einem oder dem anderen Eingriffe - auch der Einpflanzung - eher entschliessen. Bei fistulösen Aufbrüchen nach Typhlitis hat der Patient selbst zu entscheiden, ob er den Defect oder die gewiss nicht unbeträchtliche Gefahr einer oder der anderen Operation vorzieht.

Wir schliessen mit der Besprechung des radicalen Heilversuches, der Exstirpation des Darmkrebses der Colectomie (Marshall) oder der Enterocolectomie (für den Fall, dass die Neubildung die Ileocöcalgegend occupirt).

## Colectomien.

1. Reybard (Bulletin de l'Académie de médecine, t. IX, p. 1031, 1843 bis 44): Am 8. April 1833 wurde Dr. Reybard zu einem 28jährigen Kranken gerufen, der seit mehreren Jahren krank war; das Leiden hatte insbesondere die letzten sechs Monate vor der Operation zugenommen. Die Hauptsymptome bestanden in lebhaften und wiederholten Koliken, begleitet von auftretenden Schmerzen in der linksseitigen Regio hypogastriea, wodurch ein alle Tage wachsendes Uebelbefinden bedingt wurde. Bei seiner ersten Untersuehung erkannte Reybard ausser diesen Zeichen, dass der Unterleib einen enormen Umfang hatte, welcher auf den ersten Anblick eine bedeutende Hydropsie simulirte.

Man tastete in der linksseitigen Fossa iliaea einen Tumor von der Grösse eines gewöhnlichen Apfels, in der Tiefe lagernd, unter dem Finger scheinbar beweglich und den Bauchwandungen nicht adhärent. Die Zunahme des Unterleibes war durch Gas bedingt, und man konnte den Verlauf des Colon transversum schärfer unter der Haut verfolgen, als unter normalen Verhältnissen. Der Kranke war von Schluchzen geplagt; sein Appetit war dennoch erhalten. Die Stuhlentleerungen erfolgten selten und keine Gase gingen per Anum ab, doch ging statt dessen gewöhnlich eine blutig-eitrige Masse ab, deren Entleerung häufig Tenesmus verursachte.

Erweichende Klysmen, wenn auch in kleiner Quantität, wurden nicht vertragen.

Die Rectaluntersuchung liess keinen Tumor erkennen.

Der Kranke war abgemagert, hatte alle Tage Frostgefühl, er brachte schlaflose Nächte zu. Diese Symptome haben seit drei Monaten zugenommen, zu welcher Zeit sich der Tumor in einen Abseess umgewandelt hatte, was sich durch Entleerung von Eiter anzeigte; darauf hin hatte der locale Schmerz merklich abgenommen.

Reybard diagnostieirte einen eareinomatösen Tumor des S. romanum des Colon.

Von der Unheilbarkeit des Leidens überzeugt, entsehloss er sich zur Operation, die er am 2. Mai ausführte.

Man machte über der Spina anterior superior, parallel mit der Crista und 1 Zoll davon eine Incision von 6 Zoll, die schichtenweise die Gewebe durchtrennt. Blutung wird sofort gestillt. Das Peritoneum wird in der Ausdehnung von 3 Zoll vorsiehtig eröffnet. Der Tumor wird, wiewohl mit Schwierigkeit, nach Anssen gebracht; zwei Ligaturen, die einen ziemlich grossen Theil des Mesocolons zwischen sich fassen, werden behufs Blutstillung angelegt. Der Darm wird in einer Ausdehnung von 3 Zoll mit dem Bistouri abgetragen und das Mesocolon mit der Scheere durchtrennt. Die längs des Darmes verlaufenden Arterien werden unterbunden und die Fäden lang belassen, um sie in das Darmrohr einführen zu können.

Bevor Reybard die Naht begann, hatte er sieh zwei Nadeln mit einem doppelten, feinen Seidenfaden hergerichtet. Die eine Nadel trägt statt eines Knopfes ein kleines steeknadelkopfgrosses Röllehen Charpie. Beide sind mit Cerat eingerieben.

"Als ieh beide Darmenden", sehreibt Reybard, "aneinander gebracht hatte, vereinigte ieh sie am Mesenterialrande mittelst des Fadens der ersten Nadel, welchen ich mit einem doppelten Knopf schloss. Hier begann die überwendliche Naht (suture à surjet). Ich setzte sie fort bis zur Mitte der Continuitätstrennung, indem ich mich bemühte, deren Spiralen anzuziehen und sehr nahe aneinander zu legen. Dann schnitt ieh den Faden ab in einer Entfernung von 7 bis 8 Linien vom Darme, aber ohne einen Knoten zu machen, wie man sonst eine Naht schliesst, sondern fasste ihn in die neueu Nähte, welche ich mit der zweiten Nadel anlegte, die ich zur Beendigung der Operation benutzte. Als diese zu Ende war, d. h. am Mesenterialrande des Darmes wieder angelangt war, befestigte ieh den Faden, indem ich die beiden Fadenenden, die die Nadel enthielt, mit einem doppelten Knoten sehloss. Doeh fasste ich, nachdem ich sie auseinander gelegt und mit einem den einen Wundrand durchstochen, absichtlieh nur die peritonäale Fläche der Wundlippe, damit die Ligatur "en étant plus vite eoupée, devînt plus libre, plus tôt par ce côté de la suture que par l'autre; ce dernier nœud étant fait, je coupai les fils au ras de la plaie" (letztere Stelle ist unklar).

Nach Beendigung der Naht verlegt Reybard den Darm in die Tiefe, um ihn von der Wuude zu entfernen. Diese wird mittelst drei Nähten vereiuigt. Der Kranke liegt mit gegen den Bauch angezogenen Oberschenkeln, den Rumpf nach vorne und nach links gebeugt.

Man wendet erweichende Mittel an, und Alles geht gut bis zum fünften Tage, wo Aufgetriebenheit des Bauehes, Spannung und Schmerz eintritt. Die Wundränder entfernen sich auf 6 Linien. Am siebenten Tage geht's merklich besser. Bisher kein Stuhl. Man reicht ein bischen Bouillon. Am zehnten Tage werden die Bauchnähte entfernt, auf ein Klysma erfolgt eine reichliche Stuhlentleerung. Der Bauch ist nicht mehr schmerzhaft, das Wohlbefiuden dauert an, der Zustand bessert sieh.

38 Tage nach der Operation nahm der Operirte feste Speisen zu sich, ging zu Stuhl auf natürlichem Wege; Gase gingen per Anum ab, die Wunde war vollständig vernarbt.

Erst nach sechs Monaten verspiirte der junge Mann ausstrahlende Schmerzen von kurzer Dauer und unangenehme Empfindungen in der linken Fossa iliaca. Aber bald wurden die Schmerzen heftiger; man constatirte die Wiederkehr eines Tumors und eine hochgradige Empfindlichkeit im betreffenden Ober- und Unterschenkel. Zwei Monate hütete er das Bett und starb am 16. März 1834, ungefähr ein Jahr nach der Operation.

Keine Section wurde gemacht.

Den exstirpirten Tumor beschreibt Reybard folgendermassen:

Er war von der Grösse eines Reinetteapfels, hart, gräulich-weiss; man fühlte mehr, als man tastete, mehrfache Höckerchen; er nahm die zwei hinteren Drittel des Darmdurchmessers (?) ein; der Länge nach gespalten, zeigte sich der Darm in der Lichtung auf die Hälfte redueirt.

2. Schede (Verhandlungen der deutsch. Ges. f. Chir., VII Congr., 1878., S. 126) machte ebenfalls eine Exstirpation des Dickdarmes, bei einem papillären Carcinom des Colon descendens, welches eine absolute Coprostasc bewirkte. Der palpable Tumor hatte eine Länge von 3 bis 4 Cm., so dass die Exstirpation mit folgender Darmnaht möglich erschien. Er machte eine temporäre mir mässig feste Ligatur ziemlich dicht oberhalb der Stelle um den Darm, wo derselbe durchschnitten werden sollte. Nach Eröffnung des Darmes zeigte sich, dass

die careinomatösc Degeneration sich viel weiter aufwärts und abwärts erstreckte, als vorher diagnosticirt werden konnte, indem ausser dem Hauptknoten papilläre Wucherungen theils isolirt, theils gruppenförmig noch weiterhin die Schleimhaut bedeckten. Eine radicale Exstirpation war überhaupt nicht möglich, indessen hatte er, ehe er zu dieser Einsicht kam, so viel entfernt, dass es ihm nun nicht mehr gelang, die beiden Darmenden aneinander zu bringen, und dass nichts übrig blieb, als beide in die Hautwunde einzunühen — also einen künstlichen After zu bilden. Die temporäre Ligatur erfüllte aber vollkommen ihren Zweck; während der ganzen, ziemlich lange dauernden Operation floss kein Tropfen Darminhalt aus und Schede konnte das Einnähen des centralen Darmstückes beinahe vollenden, ehe er die Ligatur löste. Der Kranke ist am folgenden Tage gestorben, wie Schede meint, nicht an der Operation — da eine Peritonitis nicht vorhanden war, sondern an Inanition. Die Incision wurde in der linken Banchseite gemacht.

- 3. Thiersel (ibidem p. 127) machte vor einigen Jahren eine ähnliche Operation, es handelte sieh um Ausschneidung einer Strictur im untern Abschnitt der Flexura sigmoidea. Der durch Abführmittel auf's Acusserste mit Luft und diarrhöisehen Flüssigkeiten augefüllte Dick- und Dünndarm quoll unaufhaltsam hervor und selbst nach wiederholter Punction des Colon war es schwer, zu der Strictur zu gelangen. Die kranke Stelle wurde schliesslich gefunden, konnte herausgehoben werden, so dass die Aussehneidung der, wie sich zeigte, krebsigen Strictur leicht von statten ging. Thierseh liess nun zunächst aus dem oberen Darmende einige Liter Inhalt aussliessen, und als so gut wie nichts kam, vereinigte er die beiden Darmenden durch die Lembert'sche Naht, aber ehe er noch fertig war, brachte eine starke peristaltische Welle einen flüssigen Koth herab, der aus der halbgesehlossenen Wundspalte hervordrang und zum Theil in die Banchhöhle gerieth. Es blieb nichts Anderes übrig, als die Flexur oberhalb der Operationswunde der Länge nach weit zu cröffnen, so dass der Koth frei nach Aussen abfliessen konnte. Hierauf wurde die Bauchhöhle sorgfältig gereinigt, die Darmuaht zu Ende geführt und das Darmstück in seine Lage zurückgebracht. Den gcöffneten Theil der Flexura sigmoidea befestigte er als Anus practernaturalis in einer Schnittöffnung der Bauchwand oberhalb des linken Leistenbandes. Die Operation wurde am 21. Juni 1875 an der Leipziger Klinik gemacht. Patient war 52 Jahre alt. Tod zwölf Stunden nach der Operation bei 39.5 Grad Temperatur an septischer Peritonitis. Die ausgeschnittene Strictur war ringförmig, der Ringwulst fast von der Dicke eines gewöhnlichen Bleistiftes. Ein mittlerer Katheter konnte eben noch durchdringen. Die Neubildung bestand aus adenoidem Gewebe und narbigem Bindegewebe. Die darüber liegende Schleimhaut nicht ulcerirt, die Drüsen frei.
- 4. Gussenbauer (Ein Fall von partieller Resection des Colon descendens zum Zwecke einer Gesehwulstexstirpation, Arch. f. kl. Chirurgie, Bd. 23, S. 223, auch Verhandlung des VII. Congresses der Ges. f. Chirurgie, 1878, II., 79): v. V., 42 Jahre alt, stammt von gesunden Eltern, auch keine luetische Erkrankung ist vorausgegangen. Schon im März 1877 fing der Kranke an über Stuhlverstopfung, leichte Kolikanfälle und vorübergehende Schmerzen in der Nierengegend zu klagen. Gleichzeitig magerte er etwas ab und nahm ein dunkleres Hauteolorit an. Damals bereits wurde in der linken Seite des Bauches eine gegen Druck nicht empfindliche Geschwulst von anormaler Consistenz gefühlt.

Nach Verabreichung von Abführmitteln schwand die Geschwulst zum grössten Theile, man glaubte an eine Kothstauung, um so cher, als der Kranke seine Gesundheit wieder crlangte. In vier Wochen stellten sich jedoch wieder Kolikanfälle, Stuhlverstopfung und Geschwulstbildung in der linken Bauchseite ein. Durch Purgantien wurde abermals Verkleinerung, wenn auch nicht völliges Verschwinden der Gesehwulst erzielt. Jodkali, Arsenik innerlich, Jod als Einreibungen wurden erfolglos angewendet. Alle 2 bis 3 Woehen traten Verschlimmerungen ein, die Stuhlverstopfungen wurden immer hartnäckiger, Kolik und Schmerzanfälle in der Nierengegend nahmen zu. Patient magerte stark ab. Im August reichte der Tumor bereits gegen die Mittellinie des Körpers und 3 bis 4 Querfinger unter den Nabel. Die Oberfläehe desselben war höckerig, er selbst nur bei eintretender Darmobstruction sehmerzhaft, an der Oberfläche, weniger in der Tiefe seitlich beweglich. Der untere abgerundete Theil konnte umgriffen werden, während der obere sieh in der Bauehhöhle verlor. Man diagnosticirte einen bösartigeu Tumor des Mesenteriums. Die Stuhlverstopfungen stellten sich immer häufiger ein, dauerten trotz Rieinusöl mehrcre Tage und crzeugten jedesmal Meteorismus und grosse Empfindlichkeit des Bauches. Man besehloss, den Kranken auf Milehdiät zu setzen, und durch Wasserklystiere den Darmcanal zu entleeren, worauf sich der Kranke etwas erholte und der Tumor an Volumen abnahm. Endlich trat vollständige Constipation ein und auch hohe Infusionen waren erfolglos. Der Kranke konnte keine Nahrung zu sich nehmen, litt an Aufstosseu, Schluchzen; nur Narkotika erleichterten etwas diesen Zustand.

Gussenbauer diagnosticirte am 6. December 1877 einen intraabdominellen Tumor, der durch Obstruction oder Compression den ganzen Symptomeneomplex verursachte. Der Bauch war trommelartig gespannt, vom Tumor nichts zu tasten. Die Sonde drang etwas über ein Fuss und stiess dann auf ein unüberwindliehes Hinderniss; ein Tumor des Colon oder der Flexur wurde wahrscheinlich. Die Untersuehung mit der ganzen Hand (in tiefer Narkose ohne Schwierigkeiten ausgeführt), liess im unteren Absehnitt des Colon deseendens den vermutheten Tumor constatiren, und zwar am Uebergang in's S. romanum, an der der Mediaulinie zugekehrten Darmwand, von der Grösse einer kleiuen Mannesfaust, seitlich ausgiebig, vertieal, weniger gut beweglich. Andere Tumoren wurden nieht getastet. Die Geschwulst hatte die halbe Darmeireumferenz eingenommen und war auch für feine Sonden undurchgängig. Nur Gase, keinc Fäces gingen bei dieser Untersuchung ab. Gussenbauer machte die Diagnose eines Careinoms des Diekdarmes, verwachsen mit einer Dünndarmsehlinge oder deren Mesenterium. Es waren schon leiehte Zeiehen von Peritonitis vorhanden; von einer Colotomie sah man wegen der Verwachsung mit dem Dünndarme ab, und entsehloss sieh wegen der Aussieht sowohl auf Herstellung der Darmeirenlation, als auf Radicalheilung zur gründlichen Exstirpation, die am 8. December 1877 vorgenommen wurde.

Unter antiseptischen Cautelen eröffnete man die Bauchhöhle unter dem Nabel in der Linea alba, worauf sich 100 bis 150 Gramm Flüssigkeit entleerten. Serosa der Därme injieirt. Man fügte nun zwei Querfinger unter dem Nabel eine quere Incision hinzu, welche bis zur Faseia lumbodorsalis reichte; die Blutung wurde sorgfältig gestillt.

Explorativpunctionen der vorfallenden Därme nützten fast gar nichts; diese wurden in Carbolcompressen gesehützt aussen gelagert. Die Geschwulst sass im Colon descendens, über dem S. romanum, in der der Mittellinie zugekehrten Wand, war faustgross, höckerig, stellenweise mit Scrosa überkleidet, mit einer Dünndarmschlinge und deren Mesenterium verwachsen. Diese wurde abgelöst, dabei eröffnet und sofort mit drei Catgutnähten geschlossen. Darminhalt trat nicht aus; nach Ablösung des Mesenteriums wurde der Tumor beweglich, und man resecirte unter beiderseitiger Fingercompression des Dickdarmes diesen so, dass zunächst das Colon von seiner Insertion an der hinteren Bauchwand abgelöst wurde, indem zuerst der Peritonäalüberzug mit der Scheere eingeschnitten, sonst der Tumor stumpf abgelöst wurde. Dabei riss die Darmwand ein und es floss etwas Koth in die Bauchhöble; die Compression des Colon konnte wegen der Anhaftung nach hinten nicht vollständig bewerkstelligt werden; man wälzte den Kranken in die linke Seitenlage, in der er verblich, bis der gauze Darm in einer Ausdehnung von etwa 6 bis 8 Cm. resceirt war. Lymphdrüsen wurden nirgends getastet. Nun wurden die leicht zu vereinigenden Darmenden mittelst der von Gussenbauer modificirten Lembert'schen und Achternalit vernäht; zum Nähen benutzte man carbolisirte Seide. Nach Desinfection der Fossa iliaca reponirte man leicht die Därme, deren Serosa stärker sich geröthet hatte, und vernähte die Banchwunde mittelst Seidenknopfnähten, welche das Peritonäum mitfassten. Drainage der Bauchhöhlo. Dauer der Operation zwei Stunden. Listerverband - Wattecompression. Es wurde öfters Wein und Opiumtinctur verabreicht. Der Kranke kam in Transspiration, Puls 108; Gase entleerten sich, auch zu einer reichlichen, breitgen Stuhlentleerung kam es. Da wurde der Kranke nuruhig, der Puls frequent und klein, in der 15. Stunde trat unter Collapserscheinungen der Tod ein. Die Geschwulst ging von der Schleimhant ans, die Grenze in dieser stellenweiso nicht deutlich ansgesprochen; in der Peripheric setzte das weiche, saftreiche Geschwulstgewebe scharf gegen die Muskelschichten ab. Es handelte sich um ein medulläres Schleimhauteareinom, welches an einer Stelle über die Serosa hinausgewachsen und mit den Nachbarorganen in Verbindung getreten war. Section wurde nicht gemacht.

5. Baum (Resection eines carcinomatösen Dickdarmstückes, Archiv für Chirurgie, 1879, Nr. 11): G. F., 34 Jahre alt, war bis anf eine Malaria stets gesnnd. Seit einem Jahre leidet er an Unterleibsbeschwerden, die sich durch krampfartige Schmerzanfälle, nuregelmässigen Stuhl und eine, trotz wenig verminderten Appetits und fortdauernder Arbeitsfähigkeit, auffällige Abnahme an Körperfülle charakterisirten. Der Stuhlgang konnte durch Medication im Gang erhalten werden, bis am 8. November 1878 absolute Retention eintrat, zu der sich bald starkes Erbrechen, zuletzt anch kothiger Massen, gesellte. Am 22. November wurde Patient in das Lazareth aufgenommen.

Er war sehr abgemagert, blass, nicht so verfallen, wie Kranke, die an Ileus in Folge innerer Incarceration leiden. Puls, Temperatur normal, Respiration etwas beschleunigt, Unterleib meteoristisch aufgetrieben. Keine abnorme Dämpfung oder Druckempfindlichkeit. Untersuchung per Rectum von negativem Resultat, so auch Eingiessungen mit dem Trichter, kein Erbrechen, Appetit leidlich. Kräfte wurden durch täglich dreimalige Peptonklystiere erhalten. Am 1. December erbrach Patient 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Liter nicht kothiger Massen, collabirte dann, erholte sich jedoch bald. Das Erbrechen blieb auch mehrere Tage aus, bis am 5. December er abermals entschieden fäculente Massen erbrach. Es wurde daher am 6. December rechterseits (wegen Nichtauffindbarkeit des Cöcum) an einer

96

(vorliegenden) Dünndarmschlinge eine Kothfistel angelegt, ans welcher sieh sofort eine Masse dünnen Koths ergoss. Kein Fieber, Meteorismus sehwand, Kräfte hoben sieh zusehends, die laneinirenden Schmerzen wurden jedoch immer heftiger. Als deren Sitz zeigte sich eine cylindrische, wenig verschiebliche Geschwulst unterhalb des rechten Hypochondrium; Morphiuminjectionen beschwichtigten die Sehmerzen kaum, der Patient kam durch sie immer mehr herunter, drang stets auf eine Operation, welche denn auch am 13. Januar 1879 ausgeführt wurde. Man machte einen 8 Cm. langen Schnitt über den Tumor; derselbe begann 2 Cm. unterhalb des Rippenrandes und war 6 Cm. nach reehts von der Mittellinie entfernt. Nach Eröffnung des Bauchfells fand man die dem Colon ascendens, nahe der Umbicgungsstelle in's Colon transversum, angehörige Geschwulst mit dem Bauchfell, dem Netz, dem Dünndarm und dem Cöeum verklebt, und man musste, um dieses ganze Conglomerat vorziehen zu können, cinen auf den Längsschnitt senkrechten 5 Cm. (nach rechts) langen Sehnitt in der Mitte des ersten hinzufügen. Unter allmäligem Umklappen des unteren Lappens, an welchem der Tumor adhärirte, gelang es nun, erst das Netz, dann den Dünndarm, schliesslich das Cöcum zu lösen und zuletzt den in dieser Weise isolirten Tumor von der Bauchwand abzutrennen. Dabei eutstand in der Mitte der Geschwulstoberfläche ein Riss, aus dem etwas dünner Koth ausfloss, dessen Einfliessen in die Bauchhöhle aber verhindert werden konnte. Dann wurde das Mesocolon gelöst, ein keilförmiges Stück daraus mit einer Drüse reseeirt, die Arterien unterbunden und unter Absehluss des zu- und abführenden Darmes mittelst je einer langen Schieberpincette das earcinomatöse Darmstück ausgeschnitten. Das obere Lumen war grösser. Baum faltete ein Stück ein, indem er einen nach Aussen vorspringenden Zwickel bildete, und vereinigte die nun aufeinander passenden Darmenden mittelst der Gussenbauer'schen Achternaht. Man hatte unter Dampfspray gearbeitet, die erste Kothfistel war mit einem Wattebausch verschlossen. Der Kranke ertrug den Eingriff gut, erbrach in den ersten Tagen paarmal, der Bauch blieb aber flach und unempfindlich. Puls anfangs frequent 132, ging am zweiten Tage auf 96 herunter. Temperatur betrug am 14. 38.3, am 15. 38 und blieb dann normal. Wunde sah am 14. gut aus, am 16. ging durch die Vereinigungsstelle beider Schnitte, die sich gelöst hatte, eine kothige Flüssigkeit ab. Am 17. gingen Gase, am 18. breiiger Stuhl per Anum ab. Ans der ersten Kothfistel immer weniger, aus der neuen Operationswunde immer mehr Koth ab, so dass Baum die Nähte entfernte, um den harten Kothmassen den Austritt zu verschaffen. Vom 20. verfiel der Patient, verweigerte jede Nahrungsaufnahme, während er bis dahin gegessen und getrunken hatte. Er erbrach ab und zu, doch war der Leib eingezogen und unempfindlich. Am 22. starb Patient, neun Tage nach der Operation.

Die Seetion ergab, dass nur die mesenteriale Hälfte der Naht verklebt war, der übrige Theil des Darmes klaffte weit und es hatte sich um die klaffende Oeffnung eine mit dem perinephritischen Zellgewebe communicirende, gegen den übrigen Peritonäalsack durch feste Adhäsionen abgeschlossene Höhle gebildet, welche mit Koth gefüllt war. Die Bauchhöhle enthielt kein Exsudat, die collabirten Därme zeigten sich geröthet, jedoch nicht mehr, als sie während der Operation am lebenden Körper erschienen waren. Von carcinomatöser Degeneration liess sich nirgends mehr eine Spur entdecken, namentlich erwiesen sich die Mesenterialdrüsen frei. Die primär angelegte, etwa 30 Cm. über der Bauhini-

schen Klappe befindliche Kothfistel, war nur noch für eine dünne Sonde durchgängig.

Das resecirte Darmstück zeigt eine Länge von 8 Cm. Dasselbe ist in der Mitte sanduhrförmig eingezogen und dabei so gekrümmt, dass die hintere convexe Seite bedeutend länger erscheint, als die concave, der Bauchwand zugekehrte. Das Darmlumen wird durch die Neubildung, welche ziemlich hart von höckeriger Oberfläche und auf dem Durchschnitt grauweiss gefärbt ist, vollständig verschlossen. Die Darmwand ist ringförmig, jedoch an ihrer vorderen und medianen Seite am stärksten degenerirt, indem hier die Neubildung nicht nur die grösste Länge zeigt, sondern auch die Serosa durchbrechend in's Mesocolon hineingewuchert ist. Von dieser Stelle aus verjüngt und verflacht sich der Ring, so dass er am entgegengesetzten Ende nur die Sehleimhaut in geringer Höhe einnimmt. Die mikroskopische Untersuchung gibt ein verschiedenes Bild, einige Stellen erscheinen sehr zellenreich mit kaum merkliehem Stroma, an anderen überwiegt das letztere so sehr, dass sich in ihm nur vereinzelte, mit Zellen erfüllte Lücken entdecken lassen.

- 6. Kraussold (Sammlung klinischer Vorträge, Volkmann's, Nr. 191) operirte zwei Fälle:
- a) Der erste Fall betraf einen 57jährigen Bauern, an dessen Flexura sigmoidea sich ein ringförmiges obstruirendes Carcinom befand. Ueber die Art dieser Operation und den Verlauf versprach Kraussold später ausführlich zu berichten; es wurde Darmnaht ausgeführt. Der Fall heilte und ging nach sechs Monaten an einem Recidio in den Mesenterialdriisen marastisch zu Grunde.
  - b) Der zweite hergehörige Fall ist folgender:

Ein 62jähriger Patient, früher stets gesund, erhielt am 21. Juni 1873 einen Steinwurf in die rechte Leistengegend, und gibt an, seit dieser Zeit Beschwerden zu haben. Im Laufe der Jahre bildete sich daselbst unter Schmerzen eine Geschwalst, die vor 13 Monaten incidirt wurde und jauchigen Eiter entleerte. Wenige Tage darnach kam Koth, der nun beständig und seit letzter Zeit sehr stark abfliesst. Stuhlgang war in den letzten vier Monaten nie von selbst da und erfolgte nur selten nach Klystieren. Appetit war immer leidlich, mur selten geringes Fieber. Patient war nie syphilitisch, anamnestische Daten betreffs Heredität völlig negativ. Paticut war stets sehr mager gewesen.

Status praesens: Hagerer, ausserordentlich langer Mann, mit fahler Hautfarbe und fehlendem Panniculus. In der rechten Unterbauchgegend, in der Höhe der Spina ant. sup. befinden sich zwei für den kleinen Finger durchgängige Fisteln, aus denen sich beständig Koth entleert. An diese Fisteln sich anschliessend, fühlt man nach oben im Inneren des Leibes einen gut faustgrossen, harten, höckerigen Tumor, der etwas verschieblich bis in die Medianlinie reicht und sich nach oben etwa fünf Finger breit über dem Ligament. Poup. begrenzt. Druck auf den Tumor ist nicht schmerzhaft; er nimmt ganz die Gegend des Cöcum ein. Die Pereussion ist überall gedämpft. Die Spina ant, sup, ist durch den einen daselbst mündenden Fistelgang blossgelegt. In der Gegend des Trochanter major befindet sich nach Aussen und hinten ein mit der Fistel an der Spina eommunicirender, stark eiternder Senkungsabseess. Das Bein steht gebeugt und addneirt in der Hüfte; die Gegend des Schenkeldreiecks durch narbige Verdickungen etwas verhärtet; keine Drüsenschwellungen. Der Appetit ist gut; nur äusserst selten kommt etwas Koth per Anum durch Klysmata,

von selbst nie; sonst geht Alles durch die Fisteln. Keine Temparatursteigerung; die linke Lungenspitze etwas gedämpft; Uriu und die übrigen inneren Organe normal. Am 19. April wurde die Chloroform-Narkose eingeleitet.

Es zeigte sieh dabei, dass der Tumor nach Dilatation der Fisteln von der Fossa iliaea leicht ablösbar war. Derselbe liess sieh überall gut, auch gegen die Blase, abgrenzen und entsprach in seiner Lage dem Cöeum. Man gelangte mit dem Finger durch die Fisteln in eine höckerige, derbe Gesehwulstmasse, von der mit dem Nagel Bröckel eutfernt wurden. Nach oben gelangt man in's Lumen des Darmes, nach unten ist das Darmlumen durch die ringförmige Geschwulst fast vollkommen strieturirt. Geschwellte Mesenterialdrüsen sind nicht zu fühlen. Die Eitersenkung am Trochanter wird ineidirt.

Die dreiviertelstündige Narcose wird vorzüglich ertragen. Es wird, sobald die Wunden besser aussehen und Patient eine Vorbereitungseur von Seiten des Darms durchgemacht hat, die Radicaloperation beschlossen. Die mikroskopische Untersuchung der entfernten frischen Gewebsbröckel ergab zahlreiche Krebszellen zwischen wenig Bindegewebe eingebettet. — Nachdem die später zu erwähnenden Vorbereitungscautelen pünktlichst befolgt waren, wurde nach gründlichster Entleerung des zuführenden Darmstücks und Ausspülung desselben mit Salicylwasser, sowie nach Tamponade der Fisteln mit fünfprocentiger Carbolwatte am 12. Juni 1879 die Operation gemacht.

Strengste Antisepsis; zwei Procent Dampfspray; Chloroformnarkose.

Bogenschnitt in der rechten Unterbauchgegend über der Convexität des Tumors, ähnlich wie zur Unterbindung der A. iliaca. Nach schichtenweiser Durchtrennung der Weichtheile wird das Peritonäum eröffnet, das nirgends mit dem Tumor, soweit das die vordere Wand betrifft, verwachsen ist. Ueber den Tumor, der sich recht gut mit der eingeführten Hand abgrenzen lässt und nach innen bis an den Beckenrand reicht, ist das Netz gedeckt, das nach unten fester, sonst aber locker, überall jedoch lösbar mit demselben verwachsen ist. Nachdem das Netz zurückgeschlagen ist und man mit dem angelegten Bogenschuitt vollkommen Platz für die weitere Operation hat, wird constatirt, dass der Tumor in der That das degenerirte Cöcum ist und sodann zur Aufsuchung des zu- und abführenden Darmstücks geschritten. Das abführende Stück konnte leicht, das zuführende nur mit viel Schwierigkeiten isolirt werden, doch gelang es nach Lösung ausgedehnter Adhäsionen. Es wurde sodann, nachdem die betreffende Darmpartie durch Streichen von ihrem eventuell noch vorhandenen Inhalt entleert war, das zuführende Stück zwischen zwei Hegar'sche Ovarialstielpincetten, deren Branchen mit weichem carbolisirten Filz belegt waren, gefasst und durchschnitten. Dasselbe war sehr weit, in seinem Lumen etwa dem abführenden Stück entsprecheud, eine Ausdehnung, auf die ich gelegentlich meiner späteren Auseinandersetzungen noch zurückkommen werde. Es wurde nach der Durchtrennung absolut kein Koth bemerkt und die betreffenden Schleimhautpartien sogleich gründlich mit Carbollösung bespült. Sodann wurde begonnen den Tumor theils seharf, theils stumpf von seiner Unterlage, der Musculatur der Fossa iliaca zu lösen, wobei auch die in den Tumor führenden Fisteln mit durchtrennt werden mussten. Etwas schwierig war dabei die Lösung des Tumors von der Arteria und Vena iliaca, mit deren Scheide er eng verwachsen war; es gelang jedoch ohne Gefässverletzung; einzelne blutende Arterien mussten unterbunden werden. Nachdem nun der Tumor in toto abgelöst nur

99

noch an dem abführenden Darmstück hing, wurde hier in derselben Weise, wie beim zuführenden Stück, der Darm durchtrennt und nach einstündiger Arbeit der Tumor herausbefördert. Es war eine beträchtliche Höhle, die dadurch entstanden war. Sodann wurde vom Mesenterium noch ein dreieckiges Stiick excidirt und zur Vereinigung der Darmenden, die sich gut coaptiren liessen, gesehritten. Zur Naht wurde die Lembert'sche gewählt und dieselbe mit feiner carbolisirter Seide mit einigen eingestreuten dickeren Fäden ausgeführt. Ausserdem wurden noch vier über das Kreuz geknüpfte Lembert'sche Nähte eingefügt, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Je zwei angelegte, nicht gekniipfte Nähte wurden über's Kreuz geknotet; die Vereinigung gelang ziemlich leicht. Nachdem der Darm fest vernäht war, wurden die Pincetten gelöst und vom Netz, das nach Aussen geschlagen war und an einzelnen Stellen cystös degenerirt erschien, ein Stück abgetragen. Das Netz wurde iber die vernähte Darmwunde gebreitet und sodann, nachdem durch die mit dem scharfen Löffel ausgeschabten Fistelöffnungen Drainagen gelegt waren, die Bauchwunde in der gewöhnlichen Weise geschlossen. Während der ganzen Operation war kein anderer Darm prolabirt. Antiseptischer Verband.

Patient wird sogleich in ein erwärmtes Bett gebracht; er ist von der Operation sehr angegriffen; bekommt etwas Champagner und starken Cognac. Er gibt auf Anrufen Antwort, verfällt jedoch sehr bald. Existns 2½ Stunden

nachher unter zunehmenden Collapserscheinungen.

Section ergibt: das vernähte Darmstück ist vollkommen schlussfähig, es haben sich bereits beträchtliche Kothmengen in die unteren Darmpartien begeben. Mit Ausnahme einer tief im Mesenterinm versteckten, kirschgrossen Drüse ist die Neubildung entfernt. Der Darm wird oberhalb und unterhalb der vernähten Stelle unterbunden, nachdem er vorher mit Wasser gefüllt ist. Auch bei starkem, von beiden Seiten einwirkenden Druck tritt kein Tropfen Flüssigkeit durch die vernähten Partien. Am aufgesehnittenen Darm zeigte sieh, dass auch innen die vernähte Linie eine vollkommen gerade ist; die serösen Bauchfellflächen liegen überall gut aneinander. Kleine Metastase des rechten Leberlappens; executrische Dilatation des zuführenden Darmstücks; schwielige Narben beider Lungenspitzen, sehlaffes Herz.

7. Martini (mitgetheilt von Gussenbaner, Zeitschrift für Heilkunde, Bd. 1 1880, S. 207): E. R., 461/2 Jahre alt, überstand im Jahre 1868 Ikterns, an den sich Obstruction anschloss, gegen welche er 1869 bis 1870 Marienbader Kreuzbrunnen gebrauchte; der Zustand besserte sich, versehwand aber nie vollkommen. Nach heftigen psychischen Erregungen aller Art litt auch seine Verdanung und Körperernährung. Die Constipation wurde hartnäckiger und es entwickelten sich änssere Hämorrhoidalknoten. Bis zum Jahre 1877 half er sieh alljährlich mit der Marienbader Cur. Im Jahre 1878 (October) traten öfters kolikartige Schmerzen auf (mit Schwellung der Hoden), die nicht lange andauerten, aber ihm auch nie vollständig verliessen. Sie steigerten sich mit der immer hartnäckiger werdenden Stuhlverstopfung; die Defäcation war sehr erschwert; Drang zum Stuhl häufig; cs wurden aber immer nur Seybala abgesetzt, wenn nicht manchmal diarrhöische Stühle eine ausgiebige Entleerung berbeiführten. Marienbader Cur schwächte ihn nur, Nordseeanfenthalt war ohne Erfolg; Obstipation, Sehmerzanfälle dauerten fort; Verdauung war gestört, Patient magerte ab, und bekam eine blasse, erdfahle Gesiehtsfarbe. Ein neuer Arzt eonstatirte in der linken Unterbanchgegend, mehr gegen die Mittellinie, einen beweglichen Tumor. Nach einem heftigen Kolikanfalle constatirto im October 1878 Martini einen Tumor des S. romanum (in der Narkosc) und schling dessen Excision vor. Wilms bestätigte diese Diagnose und im November hatte Gussenbauer Gelegenheit, den Patienten zu untersuchen.

Der Unterleib war mässig ansgedehut, weich; im linken Hypogastrium, zwei Querfinger unter der die Spina anter sup. verbindonden Linio ein spontan nicht, bei stärkerem Druck dagegen mässig schmerzhafter Tumor, von der Grösse eines Enteneies, längsoval, senkrecht gestellt, beiderseits scheinbar in eine Darmsehlinge auslaufend; Oberfläche höckerig, die convexe Oberfläche nach vorn, die deutlich eoncave kleinere mit nur theilweise umfassbarem Rand nach rückwärts gewendet. Nach rückwärts gingen zwei etwas derbere Stränge von Rabenfederkieldicke ab, deren Ende jedoch nicht erreichbar war. Daneben schienen zwei fisolengrosse bewegliehe Knötchen zu liegen. Die Consistenz der Geschwulst war eine ziemlich harte, an der Oberfläche etwas weicher, sie war lateral ausgiebig, vertieal beschränkter beweglich. Der Anus von drei Hämorrhoidalknoten umgeben, etwas dilatirt. Im Mastdarm der untere Rand der Geschwulst beim Hineindrücken derselben vom Bauch aus tastbar. Auch Gussenbauer bestätigte Martini's Diagnose.

Am 9. November 1879 führte Martini unter Assistenz von Gussenbauer die Operation aus:

Unter antiseptischen Cautelen wurde durch einen über den Tumor verlaufenden Schnitt in der linken Seite des Mesogastrium die Bauchhöhle eröffnet, worauf der Tumor klar zu Tage lag. Darmschlingen waren nicht ausgedehnt, fielen auch nicht vor; die Bauchwand war schlaff, Darm nirgends adhärent. Mesocolon bereits ergriffen, darin mehrere kleine Knötchen. Nun wurde drei Querfinger vom Tumor das S. romanum an seinem Uebergang in's Rectum mit Seide doppelt abgebunden und die Darm durchschnitten; die blossliegende Darmschleimhaut wurde gereinigt, das Mesocolon an scinem Uebergang in's Peritonäum abgetragen und damit alles Erkrankte sammt den Lymphdrüsen ausgeschnitten, so dass der Darm, beweglich gemacht, weit durch die Bauchwunde nach Aussen verlagert werden konntc. Mit einer Klammer wurde zwei Querfinger über der oberen Tumorgrenze der Darm durchschnitten. Es entstand ein trapezförmiger Defect im S. romanum, dessen lange Seite 10, die kurze 5 Cm. betrug. Die Vereinigung der Darmenden war unmöglich. Man invaginirte das periphere Stück und schloss es durch diehte Nähte durch die Serosa und Muscularis. Hierauf schloss man die Bauchwunde mit dichten Seidensutnren, ausgenommen den oberen Wundwinkel, in den das obere Darmende so eingenäht wurde, dass die Wundfläche des Darmes mit der Wundfläche der Bauchhaut vereinigt wurde. Darauf ein Listerverband mit einem Wattetampon auf das eingenähte Darmlumen.

Die ersten Tage vorliefen vollkommen reactionslos. Am vierten Tage hatte Patient eine Temperatur von 38 Grad und zeigte sich an demselben Tage beim Verbandwochsel in dem Stichcanal einer Sutur, welche den Darm mit der Hant veroinigte, ein Tröpfehen Eiter. Banchwandwunde heilte vollkommen per primam. Keine Peritonäalerscheinungen.

Acht Tago nach der Operation konnton alle Sutnren entfernt werden. Dor Verband wurde nur zum Schutze der jungen Narbe angolegt. Die Kothentleerungen traten meist beim Wechseln des Verbandes selbst ein. Patient erholte sich rasch, seine früheren Beschwerden waren verschwunden, vom vierten Tage an konnte er schon etwas consistentere Nahrung zu sich nehmen, in Folge dessen entwickelte sich auch sein Hungergefühl immer mehr, seine Verdauung ward eine regelmässige. Sein erdfahles Colorit schwand immer mehr; im Januar 1880 fühlte er sich gesünder, als in den früheren Jahren. Martini liess ihm, wie er aufstand, eine Bandage machen, so dass kein Darminhalt ausfloss. Er konnte seine Beschäftigung wieder aufnehmen, nur seine Defäcation erforderte besondere Vorsicht. Die Darmentleerungen geschehen meist morgens, selten am Tag oder in der Nacht.

Nach den Nachrichten aus dem Juli 1880 befindet sich der Operirte

wohl. Auch am 25. September war dessen Gesundheit ungestört.

8. Georgandopoulo (Étude sur les résections de l'intestin, Thèse de Paris, 1880, Nr. 402) veröffentlicht einen von Guyon operirten Fall: L. S., 70 Jahre alt, trat im November 1879 bei Professor Potain im Necker'schen Spitale ein. Derselbe hat nie eine Krankheit durchgemacht und leidet an einer Obstipation, die nun 25 Tage dauert. Keine Stuhlentleerungen, keine Gase gehen ab. Einige Tage, bevor diese Erscheinungen auftraten, war der Kranke leidend. Er klagte über Kolikschmerzen, die im Uebrigen nicht besonders stark waren, er verspürte die Bewegungen der Därme und hatte Beschwerden bei der Stuldentleerung. Bei den Defäcationsanstrengungen verlor er etwas Blut durch den Anns, doch kam dies von Zeit zu Zeit bei ihm sonst auch vor, da er an einem übrigens wenig umfangreichen Hämorchoidalknoten leidet. In den ersten acht Tagen nach Ausbleiben des Stuhles konnte der Krauke noch arbeiten, aber die Unterleibsschunerzen und die wachsende Auftreibung desselben zwangen ihn bald, alle Arbeit anfzugeben. Er nahm Zuflucht zu verschiedenen Medicationen, Krotonöl, grosse Klystiere, ohne allen Erfolg; ja mehr noch, der Krauke hat seit zwei Tagen Ueblichkeiten, manchmal Erbrechen, aber spärlich und selten. Die erbrochenen Massen haben einen Fäcalgeruch.

Bei der Aufnahme zeigt der Krauke keine Spur eines kachektischen oder leidenden Aussehens; der Unterleib ist jedoch aufgetrieben und gibt einen tympanitischen Percussionsschall. Bei näherer Besichtigung zeigt sich der Bauch in der rechten Flanke abgeplattet, während die linke Seite, die mittlere, unter nud über dem Nabel, ziemlich vorspringen. Die Palpation ist negativ.

Der Kranke leidet an Kolikschmerzen, deren Verlauf er genau beschreibt. Sie beginnen in der linksseitigen Fossa iliaca, verbreiten sich im ganzen Abdomen, um im Niveau des Epigastrium zu enden. Die Darmschlingen sind nicht ausgeprägt, aber man hört oft lantes Gurren. Die Blasenfunctionen sind intact; der Urin klar, ohne Eiweiss und ohne Zucker. Ausgenommen diese Darmbeschwerden, findet man am Kranken nichts Pathologisches, ansser etwas Emphysem und ein leichtes seniles Arterienatherom.

Man schwankte in der Diagnose zwisehen Krebs und Volvnlus. Die minutiöseste Abtastung gab nur ein negatives Resultat, man tastete keinen Tumor, der für einen Krebs oder Invagination gesprochen hätte. Dieselbe Unsicherheit herrschte in Bezug auf den Sitz des Hindernisses. Nur das Erbrechen von fäcaloiden Massen weist auf ein tiefsitzendes Hinderniss, doch jedenfalls über dem Rectum, nachdem mittelst des Fingers keine Veränderung in den Wandungen oder im Caliber des Rectum nachweisbar ist. Da man den Volvulus

nicht ganz ansschliessen konnte, so machte man binnen 24 Stunden in drei Portionen Infusionen von 7 Liter Flüssigkeit mit einer langen Sonde; applieirte Drastika, Kaffee, Eloktricität, was schmerzhafte Koliken orzeugte, ohne jeden Erfolg.

22. November. Der Zustand des Kranken hatte sich verschlimmert, er war apyretisch, erbrach manchmal; der Puls war klein, die Extremitäten und das Gesicht leicht eyanotisch; facies abdominalis; die Stimme gebrochen, die Augen eingesunken, schwarz gerändert; die Intelligenz intact.

Professor Guyon machte am 23. November die Laparotomie (28 Tage war der Stuhl verhalten geweson):

Nach Entleerung der Blase machte man eine Incision in der Linea alba und faud nach Eröffnung des Bauchfells und Einführung einer Sondo per rectum in der linksseitigen Fossa iliaca eine Verhärtung, welche den Darm verengerte. Diesen erkannte man, als man ihn nach Aussen vorgezogen hatte, als den Uebergangstheil zwischen dem S. romanum und dem Reetum; dabei schien der Darm mittelst eines 3 Mm. starken Stranges eireulär constringirt, welcher der Serosa innig anlag und fast die ganze Peripherie einnahm. Nach Durchtrennung des Stranges fiel der Darm zusammen, und man konnte mit zwei Fingern das Verhandensein einer verhärteten Stelle constatiren, die, wie die spätere Untersuchung zeigte, nach der Schleimhautseite vorsprang. Guyon entfernte die erkrankte Darmpartie und vereinigte die Darmenden mittelst Nähteu.

Das zwischen zwei Ligaturen entfernte Stück des S. romauum mass 6 Cm., die Dicke der Wand betrug 30 Mm. Die Schleimhaut ist röthlich, congestionirt, ohne Geschwüre oder Ekehymosen. In der Mitte des entfernten Stückes sah man eine Verdickung, von einer röthlichen Masse gebildet, die etwas weich granulirt ist, und das Lumen so verengert, dass man kaum die Fingerspitze einführen kann. Mikroskopisch war's ein Cylinderzellenepitheliom.

Zur Vereinigung der Darmenden verwendete man 15 Nähte, und sofort stellte sich die Darmeireulatiou her, da der Kranke an zwei Tassen weicher und zerfliessender Massen entleerte. Darüber ein Listerverband.

Tod nach 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunden.

Bei der Section zeigten sich die sämmtlichen Organe normal, die Erkrankung sass lediglieh in der Bauchhöhle. Der Dünndarm ist ausgedehnt, hyperämisch, seine Oberfläche hat den Glanz verloren, ist granulös. Das Colon ist nicht wesentlich dilatirt. Colon ascendens ist in Berührung mit der Bauchwand, das transversum ist an seiner normaleu Stelle; vor dem Colon descendeus sind Dünndarmschlingen.

Im kleinen Becken findet mau etwas serös-blutiger Flüssigkeit mit einer geringen Menge fäcaloider Massen. Die Naht war an der Grenze dos S. romanum und Rectum angelegt, die zurückgebliebenen Därme waren gesund. Die Lymphdrüsen waren normal.

9. Czerny (Zur Darmresection, Berlin. Klin. Woehenschrift, 1880, N. 45): Frau E. B. 47 Jahre alt, bemorkte im September 1879, angeblich in Folge von Ueberanstrengung bei der Wäsche in dor linken Bauchgegend eine sehr schmerzhafte Anschwellung, die sich diffus vom Rippenbogen bis an das Darmbein erstreckte. Durch kalte Umschläge ging die Schwellung und Schmerzhaftigkeit in wenigen Tagen wieder zurück, hinterliess jedoch in der linken Fossa

iliaca eine walnussgrosse, auf Druck schmerzhafte Geschwulst, die nur sehr langsam an Grösse zunahm. Seitdem traten öfters gastrische Störungen, Appetit-losigkeit, Brechneigung, Aufstossen und Diarrhöen auf, welche mit kurzen Störungen die Kranke meistens an's Bett fesselten.

Bei der Aufnahme war die Kranke sehr abgemagert, von kachektischem Aussehen, die Schleimhäute sehr blass. In der linken Seitenbauchgegend fand sich eine hühnereigrosse, derbe höckerige Geschwulst, die eben so weit vom Rippenbogen, als von der Crista ilei (8 Cm.) entfernt war und handbreit nach aussen von der Linea alba lag. Sie liess sich in der Tiefe etwas verschieben, war bei Druck sehr empfindlich und wurde weniger deutlich, sobald sich die Bauchmuskeln anspannten. Die Haut über der Geschwulst war in Falten aufhebbar, der Percussionsschall gedämpft tympanitisch. Die sonstigen Percussionsverhältnisse des Unterleibes normal. Ueber der rechten Lungenspitze dagegen war kürzerer Percussionssehall und verschärftes, rauhes Vesicnlärathmen hörbar. Im Urin kein Eiweiss, Urate vermehrt. Bei der Digitaluntersuchung von After und Scheide kounte man die normalen Ovarien und Uterus deutlich abtasten, aber das untere Ende der Geschwulst nicht erreichen.

Es wurde die Diagnosc eines Darmkrebses am Uebergangstheile des Colon descendens zur Flexur gemacht, und die radieale Exstirpation empfohlen. Die Kranke stellte sich erst am 13. April 1880 vor, die Geschwulst war gewachsen, wurde auf 7 Cm. Länge und 5 Cm. Breite geschätzt und zog von der linken elften Rippe zur Symphyse. Die peripheren Lymphdrüsen waren nicht angeschwollen. Leibsehmerzen und Erbrechen wurden durch Tet. opii gemildert. Flüssige Nahrung und täglich ein Abführmittel.

27. April 1880 Operation. Unter Spray wurde ein Schnitt geführt, der 12 Cm. lang, parallel mit den Fasern des Oblig, externus war. Nach Eröffnung des Bauchfells wurde das geschrumpfte grosse Netz bei Seite geschoben und die von der Geschwulst zur grossen Magencurvatur ziehenden derben Netzstränge nach sieben Massenligaturen abgetragen. Die Geschwalst sass im herabgedrängten Colon transversum, ihre untere Fläche war aber mit der Flexura sigmoidea, welche einen seharfen Winkel nach oben bildete, fest verwachsen, so das die Trennung unmöglich war. Da man das Colon descendens nicht überblicken konnte, so wurde zur doppelten Darmresection geschritten. Es wurden central und peripher von den zu entfernenden Darmstücken durch's Mescnterium rabenfederkieldieke Kautschukfäden herumgeführt und lose geknüpft. Dann wurde zuerst 7 Cm. von der Flexur resceirt und die Enden mittelst 33, in zwei Reihen angelegten, versenkten Seidennähten zusammengenäht. Ehenso verfuhr man mit dem Colon transversum, für welches 26 Nähte nöthig waren. Zuletzt wurde das Mesocolon transversum abgetrennt und die Geschwulst entfernt. Dabci war auch ein Dutzend Ligaturen nöthig.

Ein elastischer Faden an der Flexur hatte eine blaue Sehnürfurehe erzengt an dem ödematös gewordenen Darme. Die mesaraisehen Drüsen waren geschwellt. Vier tiefe und acht oberflächliche Nähte vereinigten die Bauehwunde, welche drainirt wurde. Dauer der Operation 2½ Stunden.

Temperatur erhob sich erst vom 10. Tage zum 23. von 38 Grad anf 38.9 Grad; von da ab war sie normal. Puls 100 bis 106. In den ersten zwei Tagen Erbrechen, welches mit Eisstückehen und kleinen Opiumdosen bekämpft wurde. Schmerzen in der Magengegend und der Operationswunde waren mässig

und liessen sich durch Opinm und Morphiuminjectionen besänftigen, hörten nach Abgang von Blähungen, was am vierten Tage der Fall war, ganz auf. Am siebenten Tage Klysma von einem halben Liter lauem Wasser, darauf etwas Stuhl.

Am fünften Tage V. W., wobei drei Nähte und das Drainrohr entfernt wurden. Am aehten Tage 2. V. W., unter dem Verbande etwas Koth, deshalb alle Nähte entfernt und der Verband mehrmals am Tage gewechselt (4 bis 6mal). Bis zum 26. Tage flossen wechselnde Mengen von Koth ab; Winde gingen per Anum, am zehnten und dreizehnten Tage auch geformte Kothmassen aus dem Mastdarm entfernt. Von da tägliche spontane, breiige Stuhlentlecrung. Wunde klaffte auf  $2^{1}/_{2}$  Cm., granulirte gut, Ränder mit Heftpflaster zusammengezogen.

Die Nahrung war anfangs flüssig, bis zum vierzehnten Tage, von da ab Fleisch.

Am 43. Tage wurde die Kranke mit einer Bandage entlassen. Ende August Wunde vollkommen geheilt, Aussehen besser, Verdauungsstörungen geschwunden; an der Operationsnarbe eine Härte, von einer Recidivgeschwulst herrührend. Späteren Nachrichten (13. October) zufolge, fand man eine eiternde Fistel, die sich in drei bis vier Wochen schloss. Nach einiger Zeit nach aussen von der Narbe eine Härte zu fühlen, die bald schmerzhaft wurde. Stuhlgang retardirt, bandförmig. Ende September traten mehrere geformte starke Stühle ein, worauf das bis zu Magenweite ausgedehnte Colon den Augen entschwand. Einige Tage gingen Gewebsfetzen und einige blutige Stühle ab. Jetzt täglich ein breitiger Stuhl, Bauch eingefallen, nach Aussen von der Narbe eine knorpelharte, höckerige, sehmerzhafte Geschwulst. Appetit sehr gering, Aussehen sehr marantisch, Sehlaf sehlecht, aller Wahrscheinlichkeit jedoch dürfte sich das Leben noch auf Wochen erstrecken.

Die resecirten Darmstücke massen am Quercolon 11½ Cm., an der Flexur 7 Cm. Das Carcinom hatte das Quercolon in der Länge von 6 Cm. ringförmig ergriffen, war im Centrum erweicht und verjaucht, während die peripheren Schichten sich derber anfühlten. Nach unten hatte es den Peritonäalüberzug des Darmes durchbrochen und war hier mit der Flexur in grösserer Ausdehnung so verwachsen, dass noch die Museularis der letzteren infiltrirt erschien, während die Mucosa noch unversehrt blieb. Die gesunden mitentfernten Schleimhautränder des resecirten Darmstückes waren auf der einen Seite 4, auf der anderen aber kaum 1 Cm. breit.

Die mikroskopische Untersuchung zeigte ein Drüsencarcinom mit beginnender schleimiger Erweichung des Zwischengewebes.

Nach Czerny (Nachtrag zur Darmresection, Berlin. Klin. Wochenschrift, 1880, Nr. 48) starb die Pationtin am 8. November 1880, also 6 Monate 11 Tage nach der Operation, unter den Erseheinungen einer eitrigen Bronchitis und Pneumonie. Man fand eine obsolete Pleuritis und diffuse eitrige Bronchitis beiderseits mit pneumonischen Infiltrationen im linken und mässige Hypostase und Oedem im rechten Unterlappen. Das grosse Netz von zahlreichen erbsenbis haselnussgrossen markigen Knötchen durchsetzt, adhärirt fest den darunter gelegenen Darmschlingen; die Leber ist mässig vergrössert, von ähnlichen Tumoren durchsetzt.

In der linken Bauehhälfte befindet sich eine etwa apfelgrosse Höhle, deren Begrenzung aussen durch den Musculus iliacus und die seitlichen Partien den Bauchmuskeln, deren vordere und innere Wand durch Convolute eareinomatöser Mesenterialdrüsen gebildet werden. In diese Höhle mündet nach mehrfach geknicktem Verlauf das Colon transversum, von unten her das Rectum und von links und oben eine ringförmige, 15 Cm. lange leere Darmschlinge mit ihren zwei Schenkeln. Eine Dünndarmschlinge, deren Lumen durch hereingewucherte Krebsknoten theilweise verlegt ist, erseheint mit dem oben erwähnten Drüsenconvolut fest verwachsen. Der Dickdarm ist durch Gase und breiige, gelblich gefärbte Fäees stark ausgedehnt. Die in der linken Bauchhöhle gelegenen Darmabschnitte sind in Folge der ausgedehnten carcinomatösen Infiltration der Mesenterialdrüsen und vielfaehen Verwachsungen unbeweglich; die Darmschlingen in der rechten Bauchhälfte sind frei. Die retroperitonäalen Lymphdrüsen sind in knollige, markig infiltrirte Gesehwulstmassen umgewandelt. Milz und Nieren hyperämisch, sonst nieht wesentlich verändert.

Czerny meint, die Kothfistel sei durch Perforation in einer zu stark angezogenen Schnürfurche, nicht in einer Nahtlinie entstanden. Im September wurde das Darmlumen durch wuchernde Krebsmassen verlegt, wodurch Kothstauung, Tympanitis und Erbrechen stattfand. Erst nach Abstossung nekrotischer Gewebsmassen stellte sich die directe Communication des Colon transversum mit dem Reetum wieder her, mit Ausschaltung der zwischen den beiden Nahtlinien liegenden Dickdarmpartie. Nähte oder Seidenligaturen konnten ohne Zerstörung des Präparates nicht aufgefunden werden.

10. Billroth operitte ebenfalls einen hergehörigen Fall (Dr. R. Wittelshöfer, Operationen am Darme, Wien. med. Wochenschrift, 1881, Nr. 7, p. 185); F. S., aufgenommen am 28. Juni 1880. Patient leidet seit seiner Jugend an habitueller Stuhlverstopfung, sowie öfterem blutig-schleimigem Ausflusse aus dem After (Darmkatarrh). Seit März dieses Jahres — also seit vier Monaten — hat er Hämorrhoidalknoten beim Stuhlgange vortreten bemerkt, damals, als er diese zuerst fühlte und sich genauer untersuchte, bemerkte er in der linken unteren Banchgegend eine hart anzufühlende Geschwulst, welche seit damals angeblich wechsehnde Lageverhältnisse zeigte, bald höher, bald tiefer stand, übrigens schmerzlos blieb. Seit drei Monaten leidet Patient an höchst profusem, blutig-sehleimigem Ausfluss ans dem Anns; die Stuhlverstopfung wurde immer hartnäckiger, die Defäeation ging äusserst schwierig vor sich, indem die Fäees nur unter grossen Schmerzen in Form dünner Stücke herausgepresst werden konnten. Gleichzeitig traten Schmerzen beim Urinlassen und längs des Perinäums ausstrahlende Schmerzen ein.

Uebrigens war Patient stets gesund.

Bei der Aufnahme zeigte sich Patient gross, mässig stark gebaut, schlaffer Musculatur und sehlechtem Ernährungszustand.

Thoraxorgane normal. Durch die Bauchdecken hindurch fühlt man eine der hinteren Banchwand, links von der Wirbelsäule anliegende, längliche, fast kindskopfgross erscheinende, hart auzufühlende, nur wenig verschiebbare Geschwulst von höekeriger Oberfläche, die ihrer Lage nach der Flexura sigmoidea entspricht. Bei der Manualuntersuchung per rectum gelangt man mit der Spitze des Zeigefingers der möglichst eingeschobenen Hand an eine ringförmige derbe, höckerige Stricturirung des Darmlumens, an dem Uebergang des Rectums in die Flexur.

Die Afteröffnung ist von erweiterten Venen umgeben, aus dem After entleert sich stinkende Jauehe, Urin eiweissfrei.

Nachdem Patient durch einigo Tage nur flüssige Nahrung erhalten, sowie durch Klysmen und innerliche Mittel möglichste Entleerung des Darmes angestrebt hat, wird am 1. Juli 1880 zur Operation geschritten.

In dor Chloroformnarkoso wird nach gründlicher Desinfection unter antiseptischon Cautelen ein Schnitt geführt, der schwach bogenförmig, mit der Convexität nach Aussen, von etwas vor und über der Spina ilei sup. ant. sin beginnend, gegen den horizontalen Schambeinast zieht und drei Querfinger ober der medialen Hälfte desselben endigt. Nach vorsichtiger Durchtrennung der Bauchdecken und Stillung der geringen Blutung, wird nach Eröffnung des Peritonäums der zunächst vorliegende Bauehinhalt (Netz und Dünndärme) bei Seite geschoben und der Tumor zur Ansicht gebracht. Dieser begreift die untere Hälfte der Flexura sigmoidea; an einer Stelle ist das Mesenterium in Thalergrösse mit dem Tumor verwachsen, sowie eine anliegende Darmschlinge. Nach Durchtrennung des Peritonäalüberzeuges wird die Geschwulst theils stumpf, theils mit dem Messer von der hinteren Wand (Wirbelsäule) losgelöst und nachdem jedes blutende Gefäss gefasst und unterbunden worden, wird der Tumor ganz isolirt. Das einbegriffene Mesenterium wird excidirt, die anliegende Darmschlinge, die sich zwar angelöthet, aber nicht eareinomatös infiltrirt zeigt, vorsichtig abgelöst und nunmehr wird der Darm unterhalb der Geschwulst ausserhalb des Bereiches ihrer Infiltration durch eine starke Seidenligatur zugeschnürt und dann ober der Ligatur durchtrennt und hierauf versenkt. Nun wird oberhalb der Geschwulst der Darm gut comprimirt und ebenso das von der Geschwulst ergriffene Stück abgetrennt. Die Continuitätstrennung umfasst ein Stück von 22 Cm. Länge. Eine Vereinigung der Darmenden war von vornherein nicht denkbar und wird nun das obere Darmende in den unteren Wundwinkel eingenäht und so ein Anus praeternaturalis gebildet. Nahe der Wunde Lister's Verband.

Patient ist nach dem Erwachen aus der Narkose relativ munter, den Tag über hat er jedoch einigemal Erbrechen, gegen Abend verfällt er in schweren Collaps und stirbt um 2 Uhr Früh des nächsten Tages.

Section ergibt: beginnende, fibrinös-eitrige Peritonitis, Endokarditis. Der Fall war übrigens hoffnungslos, da sieh dichte Paquete infiltrirter Retroperitonäaldrüsen constatiren liessen, die wegen des vorliegenden Darmtumors vor der Operation nicht zu diagnostieiren waren und deren Exstirpation unmöglich war.

11. G. Köhler beriehtet (Darmresection bei Carcinom des Diekdarmes, Inaug.-Dissert. Breslau 1881) über folgenden von Fischer operirten Fall: A. W. 33jährige Witwe, eingetreten am 2. April 1880 in die medicinische Klinik zu Breslau. Die Erkrankung dauerte ungefähr drei Wochen. Nachdem sich zuerst eine völlige acht Tage lang währende Obstruction eingestellt hatte, die durch Sennanifus und Ricinusöl nicht behoben werden konnte, trat nach Opiumbehandlung und warmen Fomenten auf den Unterleib am 23. März zum erstenmale ein dünner Stuhlgang in geringer Menge ein. Darauf folgten noch dreimal dünne Entleerungen, die jedoch nicht sehr reichlich waren. Alsdann stellte sich wieder hartnäckige Obstruction ein, zu welcher sich heftige wehenartige Schmorzen gesellten, die auch zu Beginn der Krankheit aufallsweise aufgetreten waren. Soit acht Tagen hat sich nächtliches Erbrechen schleimiger Massen eingestellt. Schliesslich gab die Kranke an, früher öfter an

Diarrhöen gelitten zu haben, welche zeitweise einen so heftigen Charakter annahmen, dass sie einmal 14 Tage lang das Bett hüten musste. Der Stuhlgang war im Ganzen immer sehr unregelmässig. Lues nicht vorhauden gewesen, auch nicht jetzt nachzuweisen.

Status praesens: Patientin mässig genährt, Peripheric des Unterleibes in der Nabelhöhe 84 Cm., Entfernung des proc. xiphoid. von der Symphyse 48 Cm. Abdomen stark aufgetrieben, Percussion tympanitisch, Unterleibsorgane schwer durchfühlbar. Harn leicht eiweisshältig, Stuhl seit drei Tagen retardirt. 10. April auf Opium und Fomente fester Stuhl, der Leib fiel zusammen, wurde weich und eindrückbar. Richnisöl ohne Wirkung, Bitterwasser macht reichlichen derben Stuhl, Am 17. April uach einer unbedeutenden Entleerung rasche Auftreibung des Leibes, mit kolikartigen, intermittirenden Schmerzen; in der Nacht wurden wässerige, schleimige Massen erbrochen. Auf Opium und Hegar'sche Eingiessungen geringe Stuhlentleerung, darauf Obstruction bis zum 27. April; mässige Entleerung derber Fäces uuter lebhaften Schmerzen. Anfangs Mai wurde die Entleerung regelmässig, worauf in der Gegend des Colon trausversum ein von einer Mammillarlinie zur anderen hinüberzichender Tumor tastbar wurde, welcher drei Querfinger breit, durch die Banehdecken hindurch sichtbar, von unebener Oberfläche, stumpfen Rändern und anseheinend nicht grossem Dickendurchmesser war. Derselbe war nicht schmerzhaft. Geheimer Rath Biermer sprach sich für eine Canalisationsstörung des Darmes mit Infiltration des Netzes aus, schloss aber auch eine chronische Peritouitis nicht aus.

Der Zustand der Kranken besserte sich zusehends, am 26. Mai tastete man eine strangartige, schmerzhafte Verhärtung in der Gegeud des unteren Endes des Colon descendens; am 9. Juni entliess man die Patientin auf Wunsch aus der Anstalt.

Die Symptome stellten sich vom 18. August an wieder ein, und Patientin trat abermals in die medicinische Klinik ein, welche sie dauernd gebessert am 18. October 1880 wieder verliess. Status praesens wies nichts Nenes auf. Im Februar (4.) 1881 wurde sie abermals aufgenommen und man entschied sieh für eine dysenterische Strietur des Darmes, wofür die früheren lieftigen diarrhöischen Anfälle zu sprechen schienen. Neu hinzugetreten war starke Resistenz des Unterleibes, Schmerzhaftigkeit der ganzen linken Hälfte, besonders über dem S. romauum, wo man einen derben Strang fühlt, der von der Spina ant. sup. s. zum Os pubis hiuzieht und in ziemlicher Tiefe liegt; derselbe ist hart, macht den Eindruck der stark mit Kothmassen angefüllten und erweiterten Flexur. Kolik, Obstruction wieder vorhauden, Fäces knollig, Erbrechen, Urin eiweisshältig, sauer, hyaline Cylinder enthaltend. Am 11. Februar 1881 plötzlich heftiges Erbrechen fäculent riechender Massen und Schmerzhaftigkeit der Leber. Trotz auf Klysmen erfolgten Stühlen, erbrach Patientin; alle Collapscrscheinungen im Zunehmen, uuerträgliche Leibschmerzeu, Ansteigen des Pulses; man machte die Diagnose eiues Darmverschlusses und sehritt am 24. Februar zur Operation.

Unter den üblichen antiseptischen Cautelen wird in der Medianliuie die Bauchhöhle eröffnet, worauf die stark gespannten, etwas gerötheten Därme prolabiren. Behufs Aufsuchung der Strictur werden die Därme excidirt und in mit fünfprocentiger warmer Carbollösung desinficirte Tücher gehüllt. Dann gewahrt man am Colon descendens etwas oberhalb der Flexur eine Stelle, wo die

Auftreibung des Colon in die zusammengefallene Flexur übergeht; daselbst tastete man einen derben Tumor, durch den kein Darminhalt durchgepresst werden konnte. Die Stelle, nirgends fester angewachsen, wird durch die Bauchwunde vorgezogen; der Peritonäalüberzug war glatt glänzend. Der Darm wurde nun fiber dem Tumor mit einem Querschnitt abgetrennt und aus dem Colon eirea fünf grosse Eiterbecken zähflüssigen schwarzen Kothes entleert. Trotzdem blieben die Dünndarmschlingen noch stark gebläht, dass sie sich nicht reponiren liessen. Man entleerte nun durch Punction derselben grosse Mengen Gas und mässige Quantitäten flüssiger Fäees, woranf die Därme nach tüchtiger Desinfection reponirt wurden. Die Strictur blieb draussen. Durch Compression des Colonendes (mittelst der Finger eines Assistenten) verhinderte man allen Kothabfluss. Hierauf wurde der Tumor, der das Darmlumen bis auf Rabenfederkieldicke verengt hatte, vollständig excidirt, vom Colon descendens selbst eine 7 Cm. lange Partie, die sieh als eareinomatös erwies, herausgenommen. Das Colonende war dilatirt, in seiner Muskelsehieht stark hypertrophirt, das Flexurende eng zusammengesehnürt. Ohne bedeutende Zwickelbildung gelingt es, beide Enden durch die Czerny'sche Etagennabt (Seide) zu vereinigen. Sodann sorgfältige Naht des kurzen Mesenteriums und der Darmenden. Letztere in den unteren Wundwinkel dislocirt und hier mittelst eines Nahtfadeus fixirt. Toilette der Bauchhöhle; drei Viertel der Bauchwunde durch Naht vereinigt, das untere Viertel umsäumt, offen gelassen, Listerverband. Dauer der Operation drei Stunden, ohne Spray.

Das 7 Cm. lange Darmstück ist in seinem unteren Theile durch eine walnussgrosse, scharf abgegrenzte, rundliche Geschwulst, die das Darmrohr ziemlich gleichmässig in seiner ganzen Peripherie einnimmt, hochgradig stricturirt. Oberhalb und unterhalb der verengten Stelle befand sich normale Darmwand. Mikroskopisch faud man ein Carcinom mit derbem, bindegewebigen Stroma und grossen, aus langem Cylinderepithel zusammengesetzten Epithelsehläuehen vor. Die Operirte wird fast pulslos vom Operationstisch weggetragen, erholt sich jedoch ziemlich sehnell. Nachmittags dünner Stuhl per Anum, darauf grosse Sehmerzen im Leibe.

Abends Temperatur 36.9, um 9 Uhr 40.0, Puls 128. Am Rande des Verbandes fliesst blutiges Serum aus, das von Salicylwatte aufgesaugt wird. Opiumtinctur. In der Nacht Erbrechen und Schmerzen geringer, Temperatur und Puls steigen, relatives Wohlbefinden.

25. Februar. Temperatur 38.7, Puls 140.

Temperatur 39·3, Puls 140, Puls klein, Madeira; Tct. opii und Pfeffermünzthee erleichtern durch Flatus, halten aber zwei Stühle nicht auf.

26. Februar. Temperatur 38.2, Abends 37.4, Puls 130. Blähungen, Ueblichkeit, stundenweiser Schlaf, häufiger Stuhlgang, Urin spärlich, dunkel, Leib nicht schmerzhaft, nicht aufgetrieben. Zunge trocken. Wein.

27. Februar. Temperatur Früh und Abends 38, Puls 108—120. Kein Stuhl

oder Erbrechen. Kolik. Urin leicht sedimentirend, sp. G. hoch.

28. Februar. Temperatur 38.2, Abends 38, Puls 120. Starker Kolikanfall. Ausserdem Schmerzen im Unterleib mit Ueblichkeit und Brechneigung.

1. März. Temperatur 40, Puls 152, Abends 38·0, Puls 112. Extremitäten kühl, kalter Sehweiss, Collaps (subcutan Kampher, Aether), ganze Flasche Madeira; Schlaflosigkeit, brennender Durst, etwas Stuhl, trotzdem zunehmender

Therapie.

Meteorismus, Athemnoth, Respiration flach, beschleunigt. Schluckweises Erbrechen des Weines mit grüngelben Massen, Erleichterung der Athmung, nochwals Stuhlgang. Puls besser.

2. März. Temperatur 38, Puls 124. Wohlbefinden, kein Stuhl.

Abends Temperatur 38.5, Pals 120.

3. März. Temperatur 39, Abeuds 39.3, Puls 120, Kolikanfälle, mit Opium

erfolgreieh bekämpft.

Abends tritt Koth aus dem Verbande, der aus der unteren Wnndpartie läuft, breiig, mit Gasen vermischt. Befinden gut. Offene Wundbehandlung auf einem durchlassenden Bett.

Bis zum 5. März ziemlich bedeutend erhöhte Temperatur. Banchwunde

per primam geheilt, Nähte entfernt.

Am 7. März beginnende Erseheinungen von Hypostase, Deenbitus am Krenzbein beginnt sich zu entwiekeln. Temperatur steigt auf 39·3. Dies seliwindet Alles in der Hauptsache bis zum 15. März; das permanente Bad wird aus-

gelassen. Fester Stuhl, aber nur aus dor Fistel.

19. März. Siehtliehe Erholung, regelmässiger Stuhl von hinten, muss aber mittelst Medicamenten befördert werden, Kranke geht herum, aber immer noch abendliehes Fieber; die Kothfistel sondert hauptsäehlich nur Eiter ab. Canterisation derselben mit dem Thermoreauter, worauf der Kothabfluss zwar reichlicher wird, bald aber fast ganz sehwindet. Die Fistel heilt nuter Touchirnugen mit Lapis und Pelottendruck.

Am 19. October wird Patientin ohne Recidive entlassen, schaut blühend

aus und ist arbeitskräftig.

12. Th. Bryant (Medical-chirurgical Transactions, Vol. LXV, read March, 28. 1882) wurde am 8. September 1881 zu einer 50jährigen Frau gernfen, welche an einer unbekannten Krankheit sieh im Sterben befand. Einige Jahre hindurch war sie von Stuhlverstopfung geplagt, welche sie mit Mineralwässern bekämpfte. Vor drei Jahren hatte sie drei Woehen hindnreh keinen Stuhl. Die gegenwärtige Erkrankung begann im Jahre 1881 nach einer Reise nach London, und zwar mit bedeutendem Bauehschmerz, in Anfällen, ohne Fieber. Zwei Wochen hindurch ging kein Koth, keine Blähnungen, kein Eiter, kein Blut ab. Purgantien waren ohne Erfolg, es stellte sieh Erbrechen ein, manehmal von gelblichen Fäcalmassen. Der Unterleib war aufgetrieben, ohne Sehmerz oder Empfindliehkeit. Im Rectum niehts Abnormes tastbar, er war leer. Klystiere konnten nur in geringen Mengen applieirt werden, kehrten sofort zurück. Nach dreiwöehentlicher Obstipation erfolgten drei spärliche Entleerungen in vier Wochen. Der Baueh sehr gross, Darmwindungen siehtbar. Die Patientin wurde mit kleinen ernährenden Klystieren aufrechterhalten, da sie nieht das Geringste per Os vertrug. Kein Tumor war tastbar. Patientin sehr abgemagort. Die linke Flanke war ebenso voll als die rechto, ein Hinderniss sass wahrseheinlich im Colon desecudens.

Da seit acht Wochen kaum eine ergiebige Stuhlentleerung stattgefunden hatte, so wollte man am 10. September die linksseitige lumbale Colotomie ausführen. Bryant machte eine sehräge Incision zwisehen den Rippen und der Crista ilium, deren Mitte dem äusseron Rande des Quadratus lumborum entspraeh und einen Zoll hinter einer in der Mitte der Crista errichteten Senkrechten lag. Der Darm wurde leicht entblösst und eine harte Neubildung war in der Wunde tastbar, scheinbar dem Colon descendes angehörig. Der Darm wurde mit sechs Heften angenäht, aber so entleerte sieh nichts. Bei einer Lageveränderung erschien plötzlich in der Wnnde ein Gebilde, welches der Vaginalportion des Uterus ähnlich sah; man führte durch seine Lichtung einen Katheter ein und sofort entleerten sieh Gase und Kothmassen. Man löste die Suturen des künstliehen Afters, und nachdem man sieh die Ueberzeugung verschafft hatte, dass die Strictur eine ringförmige, nicht über einen Zoll lang war und der Darm beweglich, beschloss man die Resection. Bryant öffnete den Darm oberhalb der vorgezogenen Strictur quer (ungefähr ein Zoll) und nähte ihn mit drei Heften an die Haut, worauf sich viel schiefergrane Kothmassen entleerten. Dabei wurden die vorderen und unteren Wundpartien rein gehalten; nachdem die Kothentleerung beinahe aufgehört hatte, wurden die übrigen zwei Drittel der Darmperipherie durchgetrennt, und zwar successiv mit kleinen Scheerenschlägen, wobei jede durchtrennte Darmstreeke sofort an die Hant genäht wurde. Nun wurde die Strictur ausser allen Zusammenhang mit den umgebenden Partien gebracht und das obere Ende des unteren Darmendes knapp am Anus artificialis befestigt, um dadurch die Bedingungen einer Herstellung der Continuität und Sehliessung des Afters so günstig als möglich für die Zukunft zu gestalten.

Aus dem Verlanf ist zu berichten, dass sieh Patientin von dem Operationshock erholte, etwas genoss, viele Darmentleerungen am nächsten Tage hatte. Später war sie sehr ungeberdig, refusirte Nahrungsaufnahme; am fünften Tage leichte Nekrose der Wunde; die abgestorbenen Partien lösten sich am siebenten Tage leicht ab. Die Wunde wurde mit Carbolwasser und später mit Jodtinetur verbunden. Am neunten Tage mehr Nahrung aufgenommen (Brandy und Milch), worauf die Wunde zu heilen anfängt. Der Anus artificialis sehr tief gelegen, Koth geht gut ab. Längs des unteren Darmendes entleert sich etwas Eiter. Stomatitis afthosa. Seit dem 19. Tage reichliehere Ernährung. Im Oetober bereits gut erholt, im December hat die Patientin ihre Arbeit bereits wieder aufgenommen.

Am 4. August 1882 sah Bryant die Patientin wieder. Dieselbe hatte seit einigen Woehen an Obstruction in Folge Schliessung des künstlichen Afters gelitten. Dieser wurde dilatirt und die Operirte bedeutend erleichtert, da Kothentleerung wieder leicht erfolgte. Einige Resistenzen wurden im Baueh getastet, wahrscheinlich eingediekte Kothmassen.

Mikroskopische Untersuchung stammt von Goodhart: Das Stück Darm umfasst die ganze Peripherie, misst ungefähr einen Zoll. Eines der freien Enden zeigt die Schleimhaut verdickt und granulirt und das submueöse Gewebe und Muscularis in ein fibröses Gewebe umgewandelt. An Durchschnitten sieht man im vorherrschenden fibrösen Gewebe Alveolen mit Epithelialzellen von cylindrischer Gestalt ausgekleidet oder ausgefüllt. Viele Zellen sind aber weniger bestimmt in der Gestalt.

13. John Marshall (Clinical Leeture on "colectomy", in the Laneet, May 1882, p. 721 und 771): Eine 49jährige Frau ist am 8. April 1882 eingetreten (in's University College Hospital). Sie wurde bisher von einem Arzte an mehreren Anfällen von Darmobstruction behandelt, welcher endlich die Diagnose einer malignen Erkrankung machte, aber über den Sitz nicht klar war. Zuerst trat die Obstipation mit Kolikschmerzen im Juli 1881 auf, drei Wochen später abermals; nachher befand sie sich ziemlich gut, bis sie im Oetober an-

fing, zu erbrechen. Sie war noch gut genährt und bot keine Symptome einer schweren Erkrankung. Das Erbrechen schwand in zwei bis drei Tagen. Vom October 1881 bis Januar 1882 hatte sie sieben Anfälle von Darmobstruction, welche durch Opium und Klystiere behoben wurden, nach ein- bis zehntägiger Dauer. Die Symptome waren: Constipation, doch ist es unentschieden, ob Blähungen abgingen oder nicht, Erbrechen, das, ausgenommen einen Fall, stets fäculent wurde; Aufgetriebenheit des Bauches, Kolikschmerzen und durch die Bauchwandungen sichtbare heftige Darmbewegungen. Der Anfall endete unter reichlicher Darmentleerung zu grosser Erleichterung des Kranken. Im December hatte man zum erstenmal in der linken Fossa iliaea einen Tumor getastet, wahrscheinlich durch Kothmassen bedingt, da man ihn später nie wieder constatiren konnte. Vom Januar bis Februar fehlen alle Augabeu; am 16. Februar erbrach sie kaffecsatzartige Massen, so auch am 2. März. Seit der Zeit kein Erbrechen, Stuhlentleerungen regelmässig (auf Tamarinden), am 31. März zwei Tage hindurch Oedem der Beine, welches vollständig versehwand. Hereditär ist die Kranke nicht belastet.

Am 8. April: Die Kranke mager, blass; zwei Tage zuvor fester Stuhl. Der Unterleib mässig gefüllt und gespannt, von keiner besonderen Configuration, nur seitlich von den Reeti flache Vorragungen, transversal gerichtet, bedingt durch Ausdehnung der Dünudärme; keine Peristaltik; keine Empfindlichkeit, kein Tumor. Rectum leer, ausgedehnt. Vordere Wand von Därmen hereingewölbt, unter dem Promontorium war das Darmealiber normal. Eine Sonde konnte einen Schuh tief eingeführt werden, die eingespritzten drei Pinten Wasser erzengten eine Dämpfung auf der linken Seite bis zu den Rippen. Genitale normal. Narkose gah keine weiteren Anfschlüsse.

Am 12. April trat nach sechstägiger erfolglos bekämpfter Constipation Erbrechen ein. Am nächsten Tage vermehrte sich die Anfgetriebenheit des Darmes, Kolikschmerzen, manchmal Erbrechen. Am 14. und 15. April ging es besser, kein Erbrechen, kein Stuhl. Patientin geniesst etwas.

Man schloss auf eine Strictur des Darmes, wahrscheinlich ein Epitheliom, und zwar: wenn im Dünndarm, tief unter, wenn im Dickdarm, etwas über dem Cöcum.

Am 15. April 1882 machte Marshall eine Incision in der Medianlinic, führte die Hand ein, wobei etwas gelbliche Flüssigkeit abfloss. Cöeum war normal, dagegen fand man einen hühnereigrossen Tumor im Colon descendens, zwischen der Niere und der Crista ilium. Derselbe liess sich nicht eindrücken. Den Tumor konnte man nicht herausbringen, da das Mesocolon hier fehlt. Man bedeekte die Medialwunde und machte in rechter Seitenlage eine Incision, 3 Zoll lang, parallel mit der letzten Rippe und 11/2 Zoll über der hinteren Hälfte der Crista ilium, und vertiefte sie rasch bis auf den Tumor. Das Peritonäum wurde eröffnet, das Colon vorgezogen und unter und über dem Tumor mit dicken Catgntligaturen abgebunden, der Tumor samut einem Zoll Darm beiderseits ausgeschnitten. Ueber dem Tumor war der Darm mässig ausgedelint, bedeutend hypertrophirt, unter ihm dünn und kleinealibrirt, leer. Zwei Arterien, die zum Tumor führen, wurden unterbunden. Nun öffnete man die obere Ligatur, eine Menge halb flüssiger Fäces floss ab unter sorgfältigem Schutz der Wunde; dies hörte in ein paar Minuten auf, die Wunde wurde gereinigt mit Chlorzink und nun das obere Ende in der Lumbarwunde so befestigt, dass

eine Reihe feiner Seidennähte das Peritonäum der Wunde fasste und vom Darm die Serosa und Muscularis oder nur die Muscularis, die zweite Reihe feiner Catgutsuturen fasste die ganze Darmwanddicke und die Haut. Das untere Ende liess man mit Catgut zugebunden in der Wunde gerade hervorragen; die Medianincision wurde mit Seide genäht und auf die Lumbarincision ein Bauseh von Salicylwatte gelegt, darüber ein Körperverband. Narkose dauerte 1½ Stunde. Puls ward zum Schluss schwaeh, man injieirte Aether, machte Brandyklystiere, worauf sie sieh etwas erholte; Patientin bei Bewusstsein.

Abends Verbandweehsel, da der Verband von Koth durchtränkt war. Oacum auf die Colcctomiewunde. Heftige Sehmerzen, Morphiuminjection, darauf Schlaf, reiehliehe Darmentleerung. Nächsten Tag ass Patientin reiehlieh, ohne Anzeiehen von Peritonitis. Am zweiten Tage Aussehen schleeht, Appetit verloren, Apathie. Temperatur 37·4 bis 38 Grad, Puls 130, klein, Bauch aufgetrieben, Bauchsehmerzen, Nachmittags Erbrechen und um 4 Uhr 40 Minuten Nachmittags Tod.

Autopsic nach zehn Stunden: Medianlinie per primam vereinigt, ausgenommen zwischen den zwei Nähten unten, in der Haut. Keine Därme an sie adhärent. Allgemeine eiterige Peritonitis, von der Lumbalwunde ausgehend. Zwei Dünndarmsehlingen und Colon deseendens an die Lumbarregion adhärent. Unter dem Darme, nahe der Wunde, eine kleine Eiteransammlung, sonst die Vereinigung der Theile hier ziemlich fest. Kein Kothaustritt in die Bauehhöhle. In den Därmen wenig Koth, der Darm über dem Tumor dick, Schleimhaut braun, sonst bis zum Verofagus normal. In der Leber metastatische Knoten, genabelt, bis zu Walnussgrösse, grauweiss am Durchsehnitt, mit gelben, opaken Flecken in der Mitte. Sonst niehts Abnormes. Niere leicht granulirt. Die Lebertumoren waren ein Cylinderepithelkrebs.

Das entfernte Darmstück war 1½ Zoll lang, Lumen verengt, auf Katheterdicke Nr. 8 (engl.); der Tumor bildete eine kurze, eylindrische Strietur, am oberen Ende exuleerirt an der dem Lumen zugekehrten Seite, während das untere Ende der Vaginalportion des Uterus mit den anstossenden Seheidenpartien ähnlich sah.

Der epitheliomatöse Charakter des Tumors zweifellos.

14. F. Treves (Lancet, II, 1031, 1882) hat jüngst ungefähr 2 Zoll Darm aus der Mitte des Colon descendens wegen einer epitheliomatösen Strietur von der Mittellinie aus reseeirt. Die Darmenden wurden mittelst folgenden Apparates genau vereinigt: Zuerst comprimirt man das zu- und abführende Darmstück mittelst Klammern, die mit Kautschuk überzogen sind. Die Enden der beiden Klammern werden mit Querzangen vereinigt, so dass diese mit jenen ein starres Viereck bilden. Mit Hilfe dieser Vorrichtung können die Enden nach Excision des zu entfernenden Darmstückes - sehr genau genähert und während des Nähens verlässlich in dieser Lage gehalten werden. Da es schwer ist, an einem collabirten Darme Nähte anzulegen, so benützt man einen eirea 3 Zoll langen Kautsehukschlaueh, der auf das vier- bis fünffache seines Volumens aufgeblasen werden kann, und hierzu in der Mitte seiner Längsachse einen kleinen Schlauch angebracht trägt. Dieser Schlauch wird bis zur genügenden Festigkeit aufgeblasen und mit je einem Ende in das obere und untere Darmende eingeführt und nun aufgeblason. Uober dieser festen Unterlage können die Suturen angelegt werden. Je mehr man den Sehlauch aufbläst, umsomehr kann man die Ungleichheiten des Durchmessers der Darmenden ausgleichen. Bevor die letzten Nähte augelegt werden, wird der Schlaueh entleert und herausgezogen, was auch durch eine Oeffnung wie Katheter Nr. 12 möglich ist. Wenn man die Nähte gut anlegt, d. h. die Schleimhaut nicht mitfasst, so kann der Schlauch nicht angestochen werden.

Der oben erwähnte Kranke hat an Obstruction seit einigen Monaten gelitten und war in extremis, als man die Operation ausführte. Er starb in zwölf Stunden. Bei der Section fand man den Darm an der Nahtstelle hoehgradig durch flüssige Kothmassen ausgedehnt, aber nicht die geringste Spur davon ist in die Bauchhöhle geflossen.

Treves bemerkt zu diesem Falle, dass er unklar war und kein Zeiehen auf den Sitz des Hindernisses am Colon descendens hinwies. Er eröffnete die Bauchhöhle unter dem Eindrucke, dass die Krankheit im Ileum sitze. Hätte er den Sitz sieher gewusst, so hätte er die lumbale Operation vorgezogen. In seinem Falle war das Cöeum mehr ausgedehnt, als das Colon unmittelbar über der Strietur.

Bryant bemerkte, dass in seinem Falle von Coleetomie er vorzog, einen Anns artificialis anzulegen, als die resecirten Enden des Darmes zusammenzunähen, und fügte hinzu, dass in den drei Fällen (inclusive jenes von Marshall), in denen man zuerst eine Incision in der Mittellinie gemacht und dann erst die lumbale Coleetomie ausgeführt hatte, or gemerkt habe, dass ein besseres Resultat erzielt worden wäre, wenn man gleich die lumbale Operation für die Exploration gewählt haben würde.

15. Meine eigene Beobachtung theile ich im Folgenden mit: K. Al., 54jähriger Fuhrwerksbesitzer aus Kitsch in Mähren, hereditär nicht belastet, vordem stets gesund, verspürte vor acht Monaton öfters Schmerzen im Unterleibe, verbunden mit sehr heftigen Kreuzsehmerzen. Vor vier Monaten wurde zuerst vom Kranken eine Geschwulst in der rechten Unterbauchgegend bemorkt, welcho spontan unsehmerzhaft, beim Befühlon jedoch empfindlich war, so dass ein Arzt die Geschwulst tastend, die Diagnose einer Typhlitis maehte und erweichende Umsehläge verordnete. Zn jener Zeit war jedoch die Geschwulst ebenso empfindlich, wie jetzt. Beschwerden mit dem Stuhl bestehen ungeführ auch vier Monate; sie bestanden in einige Tage angehaltenem Stuhl, welcher Zustand wieder in flüssige Stuhlentleerungen umsehlug. Meistens musste künstlich nachgeholfen werden, und zwar anfangs medicamentös, spätor durch Klysmen. Die Kothmassen waren fast immer hart und sehwarz gefärbt und aus kleinen Broeken bestehend (Ziegenkoth). Blut wurde in den Stuhlontleerungen nie geschen. An den Tagen, wo keine Stuhlentleerung stattgefunden hatte, vermehrten sich die Unterleibsschmerzen bedeutend, und zwar derart, dass Patient sehr oft sehlaflose Nächte zubrachte. Im Allgemeinen war jedoch sein Zustand erträglieh, bis sich vor seehs Wochen sein bisher guter Appetit verlor und er aufing, rasch abzumagern; gleichzeitig vermehrten sieh die Bauchsehmerzen auffallend, es kam auch zu Beschwerden beim Urinlassen; Patient muss sehr oft nriniren, der Haru wird tropfenweise entleert, ist trübe, einen Satz bildend. Nach jedem Speisengenuss heftiges Magendriieken, weswegen jede Nahrungsaufnahme in letzter Zeit sorgfältig vermieden wird. Sehwellung des Bauehes und der unteren Extremitäten war nie vorhanden. Eintritt am 17. August 1882.

Status praesens: Patient mittelgross, schlecht genährt, schwächlich gebaut, die Haut etwas gelblich gefärbt. Der Unterleib mässig eingesunken. Im rechten Hypogastrium ein eigrosser Tumer, von höckeriger Oberfläche und harter Consistenz; etwas leichter von einer Seite zur anderen, als von oben nach unten verschiebbar. Er hängt mit den Bauchdecken nicht zusammen, macht aber die Respirationsbewegungen nicht mit. Percussion über dem fixirten Thmor leer, derselbe fluctuirt nieht. Das Betasten desselben nicht sehmerzhaft. Infiltrirte Drüsen in der Inguinalgegend nieht tastbar, auch keine isolirten über dem Penpart'schen Bande, dagegen lässt sich vom Tumer ein aus kleinen Knötchen bestehender Strang gegen das kleine Becken hin verfolgen; dieselben werden als Drüseninfiltration im Mesenterinm, oder eher als Geschwulstinfiltration des Dünndarmes gedeutet. Die Urinbesehwerden finden in einer ziemlich hochgradigen Prostatahypertrophie ihre Erklärung. Brnstorgane gesund. Im Urin keine abnormen Bestandtheile.

Es wird die Diagnose eines Careinoms des Cöcums gemacht und bei der bestehenden Beweglichkeit dessen Exstirpation beschlossen.

Am 19. August Operation, ansgeführt von Dr. Maydl. Chloroformnarkose. Spray (einprocentiges Carbolwasser). Es wird eine Incision am äusseren Rectus rande (rechts) angelegt, da derselbe gerade über die Mitte des Tumors verläuft. Nach Verschiebung des Reetusrandes nach Innen wurden die Aponeurosen der Obliqui, so weit sie seine hintere Scheide bilden, durchtrennt, und das Peritonäalcavum eröffnet. Sofort prolabiren einige Fettklümpehen des Netzes. Man geht zur Orientirung mit dem Finger ein und findet in der Darmbeingrube einen beweglichen Tnmor, der zweifellos den Därmen angehört und vom Netz überdeckt ist. Die Wunde wird entsprechend dem äusseren Reetusrande auf ungefähr 10 Cm. erweitert und der Tumor an den zu ihm führenden Därmen vor die Wnnde gelagert. Einerseits setzt sich an ihn das an den Tänien erkennbare Colon ascendens, andererseits ein Dünndarmstnick, von dem es vorläufig unentsehieden bleibt, ob es das in's Cöcum eingepflanzte Dünndarmende oder eine andere angewachsene Dünndarmschlinge ist. In demselben sind die oben als Drüsen getasteten Knötehen tastbar, aber verschiebbar; sie werden mit Rücksicht auf die Jahreszeit für Erbsen erklärt (wie sich's später ergab, waren's Kirschkerne). Proe. vermiformis nicht auffindbar. Nachdem man das an den Tnmor angewaelsene grosse Netz, so weit es adhärirt, mittelst einer doppelten Reihe Seidenligaturen abgebanden hat, schob man es zurück und löste vom Tumor eine locker adhärente (nicht die frühere) Dünndarmschlingo ab, worauf die Verhältnisse ganz klar wurden. Der Tumor ist das Cöeum mit dem abführenden Diek- und zuführenden Dünndarm. Man führt nun durch das Mesocolon und Mesenterium je zwei Ligaturen, und zwar je eine elastische für's zurückbleibende und je einc seidene für's zu entfernende Darmende, knüpft dieselben und durchtrennt zwischen je zweien zuerst den Dünndarm und dann den Diekdarm und fasst die zurückbleibenden Darmenden mit Klemmpineetten, die mit Gummischläuchen garnirt sind. Nun wurde das medialwärts auf's Cöeum übertretende Blatt des Peritonäum in mehreren Portionen abgebunden und ebenso mit dem lateral vom Cöcum auf die seitliehen Bauchwandungen überspringenden Peritonäalüberzug verfahren, worauf man den Tumor entfornen konnte. Aus dem medialen Blatt des Mesocolous wurden vier kleinbohnengrosse Lymphdrüsen entfernt. Nun wurde das Präparat durchgesehen und constatirt, dass nur das degencrirte

Cöeum mit den zugehörigen Darmstücken excidirt wurde. Es liess sieh früher trotz aller Vorsicht, an dem Tumorconvolut diese Thatsaehe nicht ganz zweifellos sicherstellen. Man tastete nun die tief herabreichende bleigraue Leber ab und fand darin keinerlei abnorme Erhabenheiten. Im oberen Wnndantheile legto man zwei tiefgreifende Peritonäaluähte an und pflanzte im unteron Wundwinkel beide Darmlumina ein. Zur primären Sutur der Darmenden konnte ieh mich nicht entschliessen, da die Ränder der Darmenden nach Abnahme der Klemmpincetten auf eine 1 Cm. lange Strecke stark sugillirt erschienen. Dio Blutung aus den Darmrändern wurde durch eine fortlaufende Naht gestillt. Nun vernähte man die halbe Peripherie des abgesehnittenen Dünndars mit jener des Dickdarms mittelst einer Reihe von Nähten (Seide), welche alle Sehichten, die Schleimhaut ausgenommen, fassten. Hierbei muss ich bemerken, dass das Dickdarmende offenbar wegen der geringen Inanspruchnahme in der letzten Zeit atrophirt und jenes des Dünndarms wegen der Stauung hypertrophirt war, so dass ich kein Missverhältniss im Lumen vorfand; die Dickdarmwand fiel durch ihre Dünnheit auf. Die noch nicht vernähten Hälften der Darmlumina wurden mit der Haut vernäht und für die erste Zoit die eingenähten Darmstücke, wenigstens ihre nicht an die Haut fixirten Theile, durch eine Sonde am Zurückziehen gehindert, die man zwisehen die Darmenden eingeführt hatte und mit ihren Enden auf der äusseren Hant aufliegen liess. Das einführende Darmlumen wurde mit einem angebundenen Schwämmehen in der Tiofe tamponirt und darüber ein einfaehor Gazeverband gelegt.

Abends: Temperatur 36:8 Grad, Puls 54; die Darmeontenta haben das Schwämmehen herausgedrängt, man liess allen antiseptischen Verband weg, zog die Bauchwunde mit Streifen von englischem Pflaster mit Collodium bestrichen zusammen, tamponirte das zuführendo Darmstück mit Watte und überzog die ganze Umgebung der Darmenden mit einer dieken Schichte Jodoformeollodium, die undurchdringlich für die darüber fliossenden Fäcalien war.

20. August hat der Operirte auf Morphinminjection ziemlich gut geschlafen; mässige Sehmerzen im Unterleibe. Darmlumina schön roth gefärbt. Seit gestern kein Darminhalt ansgeflossen. Temperatur 37, Puls 70.

Abends: Temperatur 37·4, Puls 80. Nach Heransnahme des Wattetampons floss eine ziemlich grosse Quantität dünnen, gelblich gefärbten Darminhaltes aus dem zuführenden Darmstück aus. Dann fand man 15 Kirsehkerne vor; dies waren die eine Lymphdrüsenkette vortäuschenden, gegen das kleine Becken sich hinziehenden Knollen. Der Kranke gab an, seit mehr als sechs Woehen keine Kirsehen gegessen zu haben; die hatten sich also vor dem Hinderniss im Darme gestaut. — Der Urin musste mit dem Katheter genommen werden. Durst ziemlich heftig.

21. August: Temperatur 37, Puls 80. Durst hat nachgelassen, leichte Bauehschmerzen, reiehliche dünne Kothmassen entleeren sieh. Der Jodoform-collodium-Verband bewährt sich.

Abends: Temperatur 37.8, Puls 90; ziemlich starke Sehmerzen in der rechten Unterbauchgegend.

22. August: Temperatur 36·8, Puls 80, allgemeines Wohlbefinden; Kranker nimmt wieder Nahrung zu sieh. — Keine Wundreaction. Abends: Temperatur 37·6, Puls 86.

23. Augnst: Der Jodoformcollodium-Verband entfernt; ebenso die Nähte; Wunde per primam geheilt. Der Operirte hält seine frühere Lebensweise wieder ein. Nur Urin muss mit dem Katheter genommen werden. Von da ab normaler Temperatur- und Pulsbefund.

Am 28. August wurde der Kranke mit einem Anus practernaturalis entlassen und ihm eingeschärft, sieh durch gute Kost so viel als möglich zu kräftigen und nach einem Monat zur Enterorrhaphie wieder zu erscheinen.

Er stellte sich auch am 16. October wieder vor, ziemlich crholt, wiewohl nicht ohne einen leicht gelblichen Stich der fettlosen, faltigen Haut. Ich stellte den Kranken damals auch in der k. k. Gesellschaft der Aerzte vor, zeigte bei dieser Gelegenheit auch das exstirpirte Stück herum. (Die Beschreibung dieses siehe weiter unten).

Im mittleren Ende einer linearen, von Aussen oben, nach Innen unten verlaufenden Narbe die beiden Darmlumina. Das untere Lumen führt in den zuführenden Darm. Die Umgebung leicht ödematös. Die gesammte Darmentleerung erfolgt zwei Stunden nach Speisengenuss durch den widernatiirlichen After. Keine Anlage zur Hernie, Narbe fest. Am 22. October schritt ich zur Enterorrhaphie. Früher wurden leichte Abführmittel gereicht. vor der Operation der zu- und abführende Darm mit lauwarmem Wasser gründlich gereinigt. Ich versuchte zuerst unterhalb der Darmlumina (wo keine Narbe war) in die Bauchhöhle zu dringen, was mir auch unter vorsichtiger Präparation der sonst unveränderten Schichten ziemlich gut gelang. Vor und hinter der Fascia transversa mässig viel Fett, Peritonäum verdickt. Die Därme ausser der Umrandung des zuführenden Stückes nirgends an die Bauchwand adhärent. Auch die innere Umrandung der eingepflanzten Darmenden nur schmal mit der Bauchdecke verwachsen. Es gelang ohne Schwierigkeiten, die innere Peripherie der Darmenden von der Bauchwand abzulösen, indem man immer auf den linken, um die Därme herumgeführten Finger einschnitt. Nach oben gelang es aber nicht, den Finger um die Därme herumzuführen, da das grosse Netz gegen das in die Narbe eingepflanzte Colon ascendens hinzog und mit diesem und der Bauchwand innig verlöthet war. Erst nachdem man die mediale Umrandung bis zur Anwachsungsstelle des Netzes abgelöst hatte, konnte man um den freien Rand des Netzes herumgreifen, dieses leicht vorziehen und in mehreren Portionen abbinden. Nun präparirte man die laterale Umrandung der Därme unter beständiger Controle des in das abführende Dickdarmstück eingeführten Fingers des Assistenten von der Bauchwand los. Da der Darm hier breit an die Bauchwand adhärend war, so musste man fortwährend in der Narbe sich bewegen; so geschah es, dass nach Vorziehen der nun ganz abgelösten Darmperipherien sich herausstellte, dass der Diekdarm, etwa 3 Cm. von seinem freien Rande einen Defect trug, der nur durch die über ihn hinwegziehende Schleimhaut gedeckt war. Da derselbe nahe am Sporn sass, war damit auch entschieden, dass eine frische Darmrescetion gemacht werden und dass man sich nicht mit der Vereinigung der freien (d. h. nichtschon verwachsenen Darmperipherichälften) begnügen könne. Die nun vorgezogenen Darmlumina waren auf einen halben Ctmr. fest miteinander verwachsen, und auch weiter gegen die Tiefe hatte sich auf 5 bis 6 Cm. eine, wenn auch locker zellgewebige Verlöthung der einander zugekehrten Darmflächen hergestellt. Bei der Besichtigung des zuführenden Dünndarmes zeigten sich eine Strecke von der Resectionsstelle zahlreiche miliare Knötehen in der Serosa; ich hätte mich ohne Weiteres anch zur Reseetioneines längeren Dünndarmstückes entschlossen, wenn nicht auch im zugehörigen Mesenterium Gruppen solcher Knötehen vorhanden gewesen wären, welche bis zur Mesenterialwurzel knapp in die Nähe der grossen Bauchgefässe reichten und starke Tendenz zur Sehrumpfung zeigten. Ieh resecirte nun also den Sporn sammt einem 8 Cm. langen Stück Darm und vereinigte beide Lumia mit 12 nach innen geknoteten gröberen Seidennähten und 52 die Muscularis und Serosa umfassenden Seidennähten, wobei ich die von Madelung empfohlenen feinen Perlnadeln Nummer 12 benutzte.

Nach sorgfältiger Revision des Nahtringes und Stillung der geringen Blutung vereinigte ich die Bauchwunde mit drei tiefen und einigen oberflächlichen Seidennähten. Darauf Jodoformgaze-Watteeompressionsverband. Opium. Abends: Temperatur 37:6. Um acht Uhr zweimaliges Erbrech en.

- 23. October: Temperatur 37.6, Puls 76
  38.2,
  38.6, Puls 120

  sehr bedeutender Durst, leichter Husten, Sehmerzen in der
  Wunde, Zunge feucht.
- 24. Oetober: Temperatur 38.4, Puls 100, Bauch nicht aufgetrieben, Zunge feucht, zweimal Winde, abgegangen per Annm; Wundränder leicht geschwollen, empfindlich. Abends: Temperatur 38.4.
- 25. October: Temperatur 37, Puls 102. Entfernung einiger Nähte, wodurch der obere Wundwinkel etwas klaffend wird und seröse, übelriechende Flüssigkeit entleert. Drainage mit Silk. Abends: Temperatur 37.
  - 26. October: Temperatur 37:4  ${\rm Abends~37:2}~ \}~ {\rm Abgang~von~fl\"{u}ssigen~St\"{u}hlen}.$

Von da ab Verlauf fieberlos.

- 27. October: Aus dem oberen Wundwinkel entleert sich Eiter; die Muskelschichte hat sich vereinigt.
- 28. October: Die Abscesshöhle liegt unter der Hant, es entleert sieh fäcal riechende Flüssigkeit.
- 29. October: Entsehiedener Darminhalt wird entleert. Sonde kann unter der in der Mitte vereinigten Haut der Wundränder eine Oeffnung constatiren, die offenbar in den Darm führt.
- 30. October: Zweimal Entleerung von festen Kothmassen; die Abscesshöhle granulirt lebhaft.
  - 2. November: Stuhlabgang per Anum.
- 5. November: Zweimalige Stuhlentleerung, die Menge des durch die Fistel in der Wunde sich entleerenden Kothes wird immer geringer.
- 6. November: Stuhlentleerung. Da die untere Hälfte der Wunde per primam geheilt war; die unter der Mitte derselben sich befindliche Kothfistel Koth austreten liess, der auch nach abwärts sich einen Weg bahnte und hier einen kleinen Abseess bildete, so spaltete man diesen seitwärts von der Narbe, so dass der wenige Darminhalt nach auf- und abwärts freien Abfluss hatte.
- Vom 8. bis 16. November tägliche, ein- bis zweimalige normale Stuhlentleerung. Die Fistel verengte sich immer mehr, entleerte nur etwas übelriechende Flüssigkeit, auch dies lies sich durch Einführen einer dünnen Charpiewicke und Annäherung der im oberen Drittel auf zwei bis drei Mm. klaffenden Wundränder beinahe gänzlich verhüten. Die unteren zwei Drittel der Wunde sind fest,

verheilt; das obere Drittel bildet einen schmalen 2 bis 3 Mm. breiten, von Granulationen bis zum Hautniveau ausgefüllten Saum, der in die haarfeine Kothfistel endigt. Patient, der seit fünf Tagen bereits herumgeht, ist nicht mehr zu halten und begibt sich in seine Heimat am 16. November.

Beschreibung des Präparats (Fig. 1). Das Dünndarmstück (a) misst bis zur Ileocöcalklappe (b) an dem jetzt geschrumpften Präparat 13 Cm., das stark zusammengefaltete exstirpirte Colon ascendens (c) ist neun Cm. lang, Der Hauptsitz der Geschwulst ist die Ileocöcalklappe, die durch die Geschwulst zu einem gegen das Lumen auf 2 bis 3 Cm. prominirenden, 1.5 bis 2 Cm. am Rande breiten Ring umgewandelt ist; daselbst ist die Schleimhaut vollständig verloren gegangen und hat dieselbe auf mehrere Cm. davon ihre Glätte verloren; an der Grenze gegen die normale Schleimhaut ist sie von immer feiner werdenden Grübchen und Poren durchbrochen. In der Ausdehnung der ganz oder theilweise verlustig gegangenen Schleimhaut sind die Darmwände verdickt. Die Schnittsläche des Dickdarmes ist vom Tumor vicr, jene des Dünndarmes 7 Cm. entfernt. Doch ist die letztere nicht ganz normal, indem 11/2 Cm. vom Schnittrand in der Schleimhaut eine am auseinandergefalteten Präparat ungefähr thalergrosse, flache Prominenz eingelagert ist, die von normaler, gcfalteter Schleimhaut bedeckt ist, bis auf einen queren Riss (d) in der Mitte, dessen Ränder markig infiltrirt erscheinen. Diese Geschwulst ist vom Haupttumor durch einen 2.5 Cm. breiten Streifen scheinbar normaler Schleimhaut getrennt, in der aber trotzdem bei genauerem Zusehen einige kleine derbc Knötchen vorgefunden werden. Das Cöcum ist in reichliches Fett eingehüllt, welches grösstentheils weich, stellenweise von derberen Strängen durchzogen ist. Nur am unteren Rande des Cöcum liegt in Fett eingelagert ein Paquet von Lymphdrüsen, welche mit der infiltrirten Ileocöcalklappe eine Geschwulst bilden, am Durchschnitt hühnereigross. Die Drüsen sind an den zum Cöcum hintretenden ziemlich grossen Arterien und Venen gelegen.

Am Längsdurchschnitt des Tumors (Fig. 2 schematisch) kamen folgende Verhältnisse zum Vorschein: Die Stelle der Valvula coli durch einen Tumor (a) markirt, der mit einem taubeneigrossen ausserhalb des Darmes gelegenen in Zusammenhang steht. Durch denselben ist die Schichtencontinuität des Darmes unterbrochen, und zwar setzt die Muscularis beiderseits scharf ab, wie an der Farbe der Muscularis sichtbar ist, und an der verticalen Strichelung ihrer Innenschichten. Ebenso die Serosa, deren Längsverlauf an Stelle des Tumors durch ein System wie von einem Centrum, welches im Innentumor gelegen wäre, ausstrahlender, an der Darmgrenze also mehr weniger verticaler Bindegewebssepta unterbrochen ist, in welche rundliche Tumorabschnitte eingeschlossen sind, vermuthlich zusammengebackene Lymphdrüsen (b). Dagegen übergeht die Mucosa in den Tumor direct, und ist bei a von einem tief einschneidenden Geschwür durchsetzt. Sie ist in der Tumornachbarschaft sowohl im Dünndarm, als im Dickdarm, im letzteren beträchtlicher verdickt, und im Dünndarm bei c von dem bereits erwähnten seichten queren Geschwür unterbrochen. Die Muscularis des zuführenden Dünndarmstückes ist sehr bedeutend verdickt, besonders im Ringmuskelantheile gewiss auf's Sechs- bis Achtfache. Die Museularis des Dickdarmes in der Tumornachbarschaft durch Tumorentwickelung innen und aussen von derselben gefaltet, hierdurch scheinbar auch etwas an Dicke voluminöser; die wahre Atrophie derselben ist erst weiter ab vom Tumor an auffälliger Dünnheit ersichtlich. Die Faltung der Dickdarmschleimhaut reicht so weit, als sich anch die Erkrankung der Mucosa und Serosa makroskopisch erstreckt.

Mikroskopisch war der Tumor ein exquisiter Fall von Colloidkrebs (siehe Fig. 2). Starke Bindegewebsbalken bilden mit den nachbarlichen durch sich herüber- und hinüberschwingende, immer feiner werdende Bindegewebsbülkehen und Fasern gross- und kleinmaschige Netze, welche für leer angeschen werden könnten, wenn nicht ein in deren Mitte oder einem Pol befindlicher (mit Carmin tingirter) Kern einen Inhalt andeutete. Dieser bestcht in den kleinen Maschen aus einer oder zwei Zellen, in den grösseren aus Zellgruppen, deron Protoplasma absolut durchsichtig wasserklar ist, in einzelnen nur durch eino foine Körnung angedeutet wird, in anderen endlich durch concontrische Körnchenreihen als schalig geschichtet sich darstellt. Die Kerne sind länglich, in den ovoiden Formen dem einen Pol näber, in den runden centrisch und rund. Die Zellen sind von enormen, ungewohnten Durchmessern, erreichen, mit Immersienslinsen betrachtet (H. 10), manchmal den Durchmesser des Gesichtsfeldes. An weniger gründlich in Tumor umgewandelten Partien lag das Netz mit Colloidzellen unter dem submucösen Bindegewebe, entspräche also der Ringmusculatur. Jenes und die Schleimhaut normal, auch nicht Sitz einer sonstigen Zellwucherung. Das bei der zweiten Operation entfernte Stück des Dünndarmes und Diekdarmes mass circa je 5 Cm., beide waren an dem vernähten Rande etwa auf 1/2 Cm. fest, weiter auf eirca 5-6 Cm. locker, zellgewebig miteinander verwachsen, hierdurch der Sporn gebildet. Am oberen Rand des Dickdarmhunens Reste des abgetragenon, hier augewachsen gewesenen Netzes verblieben. In der Serosa des Darmes einige miliare Krebsknötehen. Keine Localrecidive. Nachrichten vom 1. Januar 1883: In der Wunde bestehen jetzt drei Oesfinungen, aus zweien entleert sieh Koth in kleinen Mengen, aus der dritten fliesst Eiter in wechselnder Quantität; fliesst wenig ab, so empfindet der Kranke Banchschmerzen. Stuhl erfolgt täglich, von verschiedener Consistenz, per anum. Appetit gut, aber Fureht vor reichlicherem Speisengenuss wegen quälenden Blähungen. Patient hat sich etwas erholt, doch ist sein Kräfteznstand im Allgemeinen schwach. Bei Nichtabgang der Blähungen Bauchschmerzen. (Nachricht vom Patienten selbst.) Nachrichten vom Arzte (4. Februar, H. Dr. Kantor): In der Narbe drei kleine grannlirende Fisteleröffnungen, die miteinander und mit einer unregelmässigen Höhle communiciren, aus welcher man manchmal in den Darm mit der Sonde vordringen kann. Alle entleeren Eiter, der öfters mit fäculenten Stoffen gemischt ist. Darmist permeabel, da Stühle erfolgen, aber unvollkommen, da vorübergehende Obstructionen austreten, die künstlich behoben werden müssen. Die Umgebung der Narbe resistent, etwas empfindlich. Das Ganze bildet eine härtliche Geschwulst unter der Haut der Narbe und deren Umgebung. Aussehen kachektisch.

16. Aus der Klinik von Thiersch in Leipzig berichtet:

Beger (ein Fall von Krebs des Wurmfortsatzes, Berl. kl. Wochenschrift, 9. October 1882, S. 616) folgenden Fall: Der 47 Jahre alte II. H. bekam vor drei Jahren eine Beule in der rechten Leistengegend; die Anschwellung wuchs enorm, die Haut röthete sich und eine Incision entleerte eirea ½ Liter geruchlosen Eitors. Die Schnittwunde heilte nicht wieder zu, es wuchs aus der Oeffnung wildes Fleisch und allmälig entwickelte sich daraus die jetzige

Geschwulst. Der Patient litt nie an Verstopfung oder Verdauungsbeschwerden, auch nicht zur Zeit der Entwicklung des erwähnten Abscesses. Aus der Oeffnung nach der Incision sollen sich auch nie Gase oder kothähnliche Massen entleert haben.

Status praesens: Der Kranke ist abgemagert, anämisch, Leib weich und schlaff. Bauchorgane seheinen normal. Oberhalb der rechten Inquinalfalte findet sich eine faustgrosse, geschwürig zerfallene Geschwulst von nnregelmässiger Gestalt; an den Rändern ist dieselbe mehrere Centimeter hoch, die Mitte kraterförmig vertieft. Oberfläche theils sammtartig, theils grobkörnig granulirt. Die Geschwulst lässt sich mit den Bauchdecken verschieben und wird von den Pulsationen der Arteria iliaea rhythmisch gehoben. Die Umgebung ist narbig, verdünnt, von Fisteln durchbrochen. Neben dem sehr übel riechenden Eiter, welchen die ulcerirte Fläche secernirt, ist der Krater oft mit einer klaren, serösen Flüssigkeit gefüllt. Nach abwärts von der Geschwulst liegen krebsig entartete, fistulöse Lymphdrüsen. Durch jenen Krater gelangt der Finger in eine Höhle; die Vorderwand dieser entspricht der Dieke der gesammten Bauchdecken. Therapie bestand in Bädern, guter Nahrung und Spülungen mit Aqua ehlori. Die mikroskopische Untersuehung eines excidirten Geschwulsttheiles zeigte das Bild eines Adenocarcinoms des Darmes. Aus diesem Befunde und der Abwesenheit aller Erscheinungen einer Darmstenose und solcher einer Communication mit dem Darme schloss man, dass die Neubildung von einem Darmtheil ausgeht, dessen Verschluss eine Unwegsamkeit des Darmes nicht zur Folge hat und welcher von den Ingestis nicht berührt wird, also vom Processus vermiformis, mit Freilassung des Cöcums. Der Hohlraum, in den man den Finger einführen konnte, musste das Colon ascendens sein.

14. Juli: Während des sechswöchentlichen Aufenthaltes in der Klinik besserte sich der Allgemeinzustand des Patienten wesentlich. Stuhl normal, keine neuen Erscheinungen, das Aussehen der Geschwulst dasselbe.

Man beschloss die Radicaloperation. Es wurde in das Colon ascendens ein Liter Flüssigkeit injicirt, wobei ein Streifen vor der Axillarlinie (früher tympanitisch) leeren Schall gab. Das neben dem Rohr zurückfliessende Wasser enthielt zum erstenmale Kothpartikelehen.

18. Juli: Circumcision der Gesehwulst, Incision des parietalen Blattes des Peritonäum, Vorziehen des sehr beweglichen Blinddarmes und der angrenzenden Darmtheile. Von den Bauchdecken zieht ein fingerdicker Strang zum Cöcum, der Wurmfortsatz. Im Cöcum eine über walnussgrosse Geschwulst zu fühlen. Der Wurmfortsatz doppelt unterbunden, durchtrennt, das eentrale Ende ustionirt und hierauf der Darm wieder reponirt. Dann wird die Bauchdeckengeschwulst sammt den Lymphdrüsen excidirt. Abpräpariren vom Samenstrang und den grossen Gefässen sehr mühsam; es gelingt aber ohne wesentliche Blutung. Nun werden die Därme vorgeholt, handbreit vom Cöeum das Colon und Heum mit Kornzangen, die mit Kautschukschläuchen armirt sind, verschlossen. Incision des Cöcums an der Aussenseite. In die Höhle desselben ragt an der Stelle, wo der Wurmfortsatz einmündet, eine überwalnussgrosse Geschwulst von papillär warzigem Bau, weich anzufühlen, mit thalergrosser Basis hinein. Valvula Bauhini intact. Excision des convexen Theils des Cöcum mit Erhaltung der Klappe. Der dadurch entstandene ovaläre Defeet wird durch lineare Vereinigung der Wundränder nach Lembert mit Seidennähten geschlossen,

so dass der Dünndarm jetzt zwar seitlich, aber am unteren Ende des verkleinerten Cöeum einmündet.

Sodann nähte man die Mesenterialwunde, löste die Klammern, versenkte den Darm, verschloss die Bauchfellwunde durch Seidennähte. Ein zwei Hände grosser Defect in der Haut, in dessen Tiefe Art. und Vena iliaca und Femoralis bloss liegen, ferner Ileopsoas, und Reste des Samenstranges etc., bleibt ungedeckt, und mit Jodoformgaze ausgefüllt, darüber Watte und Beckenverband.

Patient ging unter einer Temperatur von 40.2, Meteorismus, Aufstossen,

kaltem Sehweiss, elendem Puls an Herzsehwäche zu Grunde.

Das durch die Operation gewonnene Präparat zeigt erstens die oben besehriebene Bauchdeckengeschwulst, welche triehterförmig sich verjüngend, direct in den Wurmfortsatz übergeht. Dieser ist 6 Cm. lang und fingerdick, das periphere Ende bedeutend erweitert, die Serosa nirgends durchbrochen; auf dem Quersehnitt sieht derselbe aus wie ein Fistelgang, mikroskopisch zeigt sieh die Wand entzündlich hypertrophirt, die eentral gelegene Schieht gleicht einer Abcesswand und zeigt verhältnissmässig wenig Gesehwulstelemente. Hier hat also eine Vereiterung der Neubildung stattgefunden. Das ausgesehnittene Blinddurmstück ist 8 Cm. lang, 4 Cm. breit. Die Section zeigte einen geringen peritonitischen Belag in der Gegend der genähten Darmpartie. Kein Exsudat. Die Naht hatte gnt gehalten. Im Colon ascendens war Koth; die retroporitonäalen Lymphdrüsen waren krebsig infiltrirt.

17. Nicolaysen (Nord. med. Archiv. Bd. XIV., H. 2, N. 13, Central-

blatt für Chirurgie 1878, S. 599).

Der Fall bietet besonderes Interesse, weil der Tumor, welchor durch Invagination in das Rectum herab und von da nach aussen getreten war, ohne Eröffnung der Bauehhöhle mir gutem Erfolge exstirpirt wurde.

Die 49jährige Kranke hatte seit Aufang 1881 Beschwerden, trägen Stuhl, Abgang von Sehleim und Blut. Nur einmal gelang es, einen hoeh oben im Rectum sitzenden Tumor zu fühlen. Meist war der Mastdarm für Finger und Speculum leer, und nur in der linken Regio iliaea war zuweilen eine Anschwellung nachzuweisen. Im Januar 1882 prolabirte der Tumor unter Sehmerz und Drängen beim Stuhlgang. Nach des Reposition durch den behandelnden Arzt wurde die Kranko alsbald in die Klinik (Christiania) geschiekt, wo sich bei der ersten Untersuchung wiederum das Reetum vollkommen leer fand. Durch starkes Pressen trat jedoch der Vorfall wieder ein. Verfasser operirte so, dass er sieh vor Beginn der Narkose den Tumor fixirte. Er legte dann, während der linke Zeigefinger im Lumen des invaginirten Stückes lag, nach sorgfältiger Desinfection 21/2 Cm. über der oberen Grenze der Neubildung einen Nahtkranz von Czernyscher Seide durch beide Darmwände, trug 1 Cm. unterhalb desselben den Tumor mitsammt dem eingestülpten Mesenterium ab und umsäumte endlich die Darmränder mit fortlaufender Naht. Es trat ungestörte Heilung ein, so dass Patientiu am zehnten Tage das Bett verlassen konnte.

In dem mitentfernten Theil des Mesoeolon fand sich keine Drüsenerkrankung. Der Tumor erwies sich als "Cylinderepitheleancroid".  $2^1/2$  Monate nach der Operation war die Kranke noch gesund.

(Der Ref. Lauenstein bemerkt ganz riehtig, dass durch die Sticheanäle hindurch, welche direct vom Darmlumen nach der Serosa führen, das Peritonäum mit Koth inficirt werden könnte.) 18. Credé B., nach einer brieflichen Mittheilung an Madelung, Langenb. Arch. 27, 293, machte am 5. November 1880 bei einem mit Dickdarmkrebs behafteten 23jührigen Mann die Laparotomie. Am Darme befanden sich an verschiedenen Stellen Knoten, so dass eine radicale Heilung unmöglich war. Behufs mikroskopischer (!!) Untersnehung Resection eines Keiles ans dem Darm, dessen Spitze am Mesenterium liegt und in dem sich ein flaumengrosser Knoten befindet. Darmnaht nach Czerny mit Seide, Heilung der Operationswunde ohne Reaetion. Entlassen am 21. Deeember 1880.

Im Vorstchenden theilen wir die Krankengeschichten der bisher operirten Fälle mit. Wir zählen deren neunzehn, und zwar siebzehn eirculäre Darmresectionen mittelst Laparotomie ausgeführt, eine partielle Excision des Cöcum bei Carcinom des Wurmfortsatzes (mittelst Laparotomie entfernt) und eine eireuläre Reseetion bei einem durch den Mastdarm vorgefallenen Flexureareinom.

Bezüglich der Darmreseetionen bei Stricturen ist zu erwähnen, dass die oben erwähnten Operationen die einzigen bisher bekannten hergehörigen sind; nur ein Fall kommt hinzu, nämlich der berühmte Koeberlé's (von Strassburg), in dem er zwei Meter Dünndarm wegen multiplen Stricturen reseeirte, einen Anus praeternaturalis anlegte, welcher in seehs Woehen spontan zuheilte. So viel sei nach der einen Richtung bemerkt, nach der anderen, nämlich zur Frage der Diek darmreseetionen, ist zu notiren, dass mir ausser den oben erwähnten siebzehn und einer von Czerny gemachten Operation (Anus praeternaturalis mit Vorfall der Flexur durch Resection des vorgefallenen Darmstückes geheilt, Langenb. Arch.) keine anderen Fälle von eireulärer Reseetion in der Literatur vorgekommen sind. Dafür sind zwei ganz analoge Fälle von partieller Dickdarmresection nach gangränösen Hernien im letzten Jahre, der eine von Professor Albert!, der andere von Primarius Hofmokl2 operirt worden. In beiden Fällen war es ein Darmwandbrueh des Cöeums und Colon ascendens, der gangränös zur Herniotomie kam. Es wurde ein Anus praeternaturalis angelegt, mit günstigem Ausgang. Später entsehloss man sieh zur Enterorrhaphie des Defeetes, an welcher Operation beide Kranken aber starben. Mittelst Colotomie wurde ein Werkzeug von Uhde entfernt. 3 Wir kennen somit drei partielle Excisionen des Cöeums, Alle mit ungünstigem Ausgang, eine totale von Kraussold (Nr. 66) mit sofortiger Naht und lethalem Ausgang, und eine totale mit Anlegung eines Anus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aufgenommen in Dr. Lorenz, Darmwandbrüche, 1882, bei Braumüller.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hofmokl, W. und Presse, 1882, Nr. 45 bis 52.

<sup>3</sup> Langenbeck's Arch., 28, 1882, 219.

praeternaturalis und nach einem Monat Enterorrhaphie; beidemal verlief die Operation günstig (Nr. 15).

Die übrigen Operationen wurden im Verfauf des Colon ausgeführt, und zwar 1 unbekannt wo, im Crede'schen Fall, Nr. 18.

1 am Colon ascendens (Nr. 5),

1 , transversum (und Flexur) Nr. 9,

6 " descendens, Nr. 2, 4, 11, 12, 13, 14,

7 an der Flexur, Nr. 1, 3, 6a, 7, 8, 10, 17.

Reybard's erste Colectomie ist wegen der Conception des Planes und günstigem Ausgang berühmt geworden.

Czerny's Doppelresection gehört unstreitig zu den grössten chirurgischen Eingriffen, und ist auch wegen des momentan

günstigen Ausgangs hervorzuheben.

Betreffs der Indication zu einer Darmresection wegen Carcinom möchte ieh allerdings einigen der vorgenommenen Operationen, so zum Beispiel der fünften und sechsten Coleetomie gegenüber, vor Ueberschätzung der Leistungsfähigkeit auch der antiseptischen Chirurgie warnen. Operationen von Darmtumoren, die Adhäsionen an die Bauchwand, Cöcum, Dünndarm, Netz (Nr. 5) oder an die Bauchwand mit mehrfachen Fisteln, Netz, Musculatur der Fossa iliaca, Gefässscheide der Vena und Arteria iliaea externa aufweisen, werden in Hinkunft besser zu unterlassen sein, einerseits wegen der Dauer eines solchen Eingriffes, seiner Selwierigkeit, andererseits, weil die Adhäsionen von malignen Neubildungen wohl zweifellos anderer Bedeutung sind, als solche entzündlicher Natur; mit dem Lösen soleher Verlötlungen ist nicht Alles geleistet, da man doch meist ebensoviele Tumorreste zurücklässt, als Adhärenzen getrennt werden und in einem solchen Falle der Werth einer derartigen "radiealen" Operation illusorisch ist. Man hat, nachdem man sich von der Ausbreitung des Tumors überzeugt hat, gleich lieber zu dem einzig indicirten Eingriff der Colo- oder Enterotomie zu greifen. Es kann bisher angesiehts der wenigen (sechs) Heilungen bei peritonäalen Exstirpationen noch nieht abgesprochen werden über den Werth der Operation überhaupt; die bisher erzielten Resultate weisen kaum einen Vorzug von der palliativen Darmeröffnung über dem Hinderniss auf. Ich mag keineswegs - auch wenn ich die ungünstig verlaufenen Operationen bei Seite lasse - ein definitives Urtheil fällen, denn es ist zweifellos, dass man bei frühzeitig gestellter Diagnose, oder nach einer Probelaparotomie mit allen Mitteln

der modernen Chirurgie, bei richtiger Auswahl der Fälle wird günstigere Resultate als bisher erzielen können, quoad einer Radicalheilung. Doch gebe ich mich, wenn ich die Resultate auch der heutigen Chirurgie bei malignen Tumoren anderer minder gefährlicher Gegenden rücksichtlich der Radicalheilung Auge behalte, keinen rosigen Hoffnungen hin. Gehört ja die Chirurgie der malignen Neubildungen zu den traurigsten Gebieten der Medicin, wenn man eine vollkommene Leistung - die Heilung - anstrebt. Die vorliegenden Resultate sind nicht besonders aufmunternd. Und es muss schliesslich doch gefragt werden, ob man sich wird erlaubter Weise diesem Streben nach Vollkommenem auf Kosten von über 50 Procent der Operirten - ich meine die, welche an der Operation starben - hingeben dürfen, wenn man noch dazu weiss, dass die anderen, glücklich Entkommenen nicht um vieles besser gestellt sind, als wenn man sie nur dem Eingriff der Enterotomie unterzogen hätte.

Diese meine Zweifel — zu denen ich scheinbar durch den günstigen Verlauf meiner Operationen nicht gerade berechtigt wäre — können selbstverständlich durch eine Reihe dauernder Erfolge widerlegt werden, und dies zu meiner Freude. Doch kann ich mich der deprimirenden Erinnerung an den Eindruck nicht entschlagen, als ich bei der Enterorrhaphie in einem Falle eine miliare Eruption des Carcinoms in der Serosa constatirte. Was nützten alle meine Bemühungen und alle Gefahren, denen ich den Patienten unterwarf, einer derartig tückischen Erkrankung gegenüber?!

Es werden demnach alle folgenden Operationen den Werth eines Versuches haben und es wäre wünschenswerth, solche unter den denkbar vorwurfsfreiesten Bedingungen anzustellen. Man discreditire eine möglicherweise eine Heilung des Menschen erzielende Operation nicht durch a priori aussichtslose Eingriffe.

Alles dies galt der Erkrankung an und für sich gegenüber dem Verlaufe, wie er auch bei tadellosem Vorgehen des Chirurgen beobachtet werden wird.

Bezüglich der technischen Ausführbarkeit stehen ja die Verhältnisse nicht schlimm. Wir verzeichnen auf fünfzehn Operationen einer circulären peritonäalen Resection sechs Heilungen, also 40%; selbst die Doppelresection heilte, und selbst ein lange vor der antiseptischen Chirurgie Operirter wurde der Genesung zugeführt. Wir können und brauchen demnach nicht einen beliebten Unterschied zwischen den früher und in der antiseptischen Periode gemachten Operationen zu machen. Wie viele Operationen mit 40% Heilungen werden heute unbestritten ausgeführt! Und um wie vieles günstiger werden sich diese Zahlen gestalten, wenn Alle auf Sicherheit des Erfolges (siehe weiter unten) hinarbeiten werden.

Die Operation eines vorgefallenen Flexureareinoms steht so ausser dem Rahmen der übrigen, dass wir sie bei diesen Allgemeinbetrachtungen nicht verwerthen können, in einer gewissen Richtung auch die der partiellen Cöeumexcision; die Operation Credé's circuläre Resection (um einen der zahlreichen Knoten zur mikroskopischen Diagnose zu gewinnen) dürfte kaum Nachahmung finden. Sie steht ihrem Wesen nach den übrigen Heilversuchen ganz fern, kann bei Beurtheilung des Werthes der Operation nicht benutzt werden.

Die Verhältnisse der Form der eareinomatösen Stricturen, sowie die der Drüsenerkrankungen und metastatischen Tumoren, so weit die manchmal lückenhaften Angaben reichen, wären nicht ungünstig zu nennen, wie im anatomischen Theile nachgewiesen wurde.

Dass Alter, Ernährung, Zustand der anderen Organe bei Beurtheilung der Zulässigkeit der Operation mehr wie sonst berücksichtigt werden wollen, erhellt aus der Grösse des Eingriffes.

Ob der Eingriff in Betracht kommt, wenn man einen nur den Lebensgenuss, nicht aber den Weiterbestand des Lebens störenden Defect beseitigen will, mag der Patient, dem man ungeschminkt die Verhältnisse, wie sie liegen, gesehildert hat, selbst entscheiden.

Dass man gutartige, das Leben bedrohende Strieturen, ob eongenital oder erworben, ohne Zögern mit Exstirpation behandeln wird, dies unterliegt keinem Bedenken.

Gehen wir auf die Ausführung der Operation im Einzelnen über. Präparatorisch ist nicht viel zu machen, da man eben den oberhalb der Strictur liegenden Darmabsehnitt nicht gut gründlich behandeln kann. Es würde nur zu entscheiden sein, ob man, wie auch einer ausgedehnten Reetumexstirpation, nicht eine Colotomie vorausschicken sollte, um den Darm oberhalb zu entleeren und so die Verhältnisse für die Operation selbst und die nachfolgende Enterorrhaphie günstig zu gestalten. Ich bin nicht für diese Prophylaxis, die von Baum eingesehlagen wurde, sondern ziehe den unten zu besehreibenden Vorgang vor.

Bezüglich des Sehnittes ist der mediane nicht anzuwenden, ausser bei Exstirpationen einer Neubildung am Uebergang der Flexur in's Rectum oder Tumoren des Colon transversum, die in der Medianlinie liegen. In allen Fällen sonst ist sie über dem Tumor anzulegen, vorzugsweise bei Carcinomen des unbeweglichen Theiles des Colon, welches man unmöglich durch eine entlegenere Ineision hervorholen könnte.

Liegt der Tumor in der Mittellinie, so macht man eine mediane Incision. Ist man absolut im Unklaren, so macht man eine Probelaparotomie in der Mitte, orientirt sich über den Sitz und Ausdehnung und legt, wenn man eine Radicalexstirpation machen will, einen - wenn es nöthig ist - neuen Schnitt an. Bei Carcinomen des Colon deseendens wurde von englischen Autoren eine lumbare Incision gemacht, wie zu einer Amussat'schen Colotomie. In Bryant's Fall war auch eine solche blos beabsichtigt gewesen, und nur die prolabirende Neubildung bewog zur Exstirpation. Auch in diesem Falle wurde die Incision genau über der Neubildung gemacht, wiewohl - was wenigstens den genauen Sitz betrifft - zufällig. Da bei einer eirculären Resection auch bei lumbalen Operationen am Colon ascendens und descendens die Peritonäalhöhle eröffnet werden muss, so wird Niemandem daraus ein Vorwurf zu machen sein, wenn er in einem Fall von Carcinom des Colon descendens oder aseendens von vorn operirt, insbesondere da von vorn das ganze Colon zugänglieh ist, bei von hinten angelegten Incisionen blos eine Strecke; die über die Niere ziehende Partie z. B. nicht, da sich die Niere dazwischen legt. Solche Tumoren mittelst einer medianen und einer darauf gesetzten queren Incision zu exstirpiren, wird sich in Zukunft vermeiden lassen. Ist der Tumor blossgelegt, so muss man seine Adhäsionen lösen, wenn welche - ungünstiger Weise - vorhanden sein sollten. Dann sucht man den Tumor nach aussen zu lagern, was nicht immer gelingen muss. Jedenfalls lässt man nun das zu- und abführende Stück am besten durch die Hände eines verlässlichen Gehilfen comprimiren, oder umschlingt sie, nachdem man mit einem stumpfen Instrument den Weg dafür gebahnt hatte, locker mit einem Gummischlauch. Klemmpineetten sind wegen der zu starken Quetschung, der Suggillation, die sie hervorbringen, nieht zu verwenden. Ebenso keine dünnen, einschneidenden Fäden. Man schafft sich hierdurch ungünstige Verhältnisse zur Naht der Darmenden an die Bauch-

wand oder aneinander. Bei fixirten Colonstücken durchtrennt man unter sorgfältiger Controle der Blutung das darauf übergehende Blatt des Peritonäum parietale aussen und innen, wodurch das Darmstück beweglich wird und sich verlegen lässt vor die Bauchwunde. Bewegliche Darmstücke können nach Lösung der Adhärenzen schon vorgezogen werden. Die Durchtrennung des Darmes thut man am liebsten ausserhalb der Bauchhöhle, weil man so dem Ausfliessen von Koth in dieselbe am sichersten vorbeugt. Und etwas Koth ist immer an der Schnittstelle — besonders der centralen - vorhanden, wenn man den Inhalt noch so sorgfältig magenwärts verstreicht. Vor der Durchschneidung legt man noch zwei — in diesem Falle können es freilich feste Seidenligaturen sein—circuläre Ligaturen an das centrale und periphere Ende des zu resecirenden Darmstückes und durchtrennt nun den Darm zwischen je zwei Schliessstellen (den Fingern des Assistenten und je einer Seidenligatur). Bei Resectionen des Colon ascendens und descendens ist die Resection beendet, bei Darmstücken mit Mesenterien schneidet man einen dem Darmstück entsprechenden Keil aus dem Mesenterium aus, am besten mit der Scheere, indem man jedes blutende Gefäss isolirt unterbindet. Während dieses Vorganges wird schon die Bauchhöhle abgeschlossen gehalten. Eine Naht des Mesenterialdefectes ist unnütz. Dann Toilette der Bauchhöhle, sorgfältige Blutstillung. Nun muss man sich für Enterorrhaphie oder für Anlegung eines Anus praeternaturalis entscheiden. Ich ziehe letzteren Vorgang entschieden vor, und aus gutem Grunde. Der Darm oberhalb ist voll; man kann mit der Enterorrhaphie nicht warten bis er sich vollkommen entleert; er thut es aber sofort nur unvollständig; wenn man einen Anus paeternaturalis angelegt hat, so beobachtet man oft stundenlang noch profuse Darmentleerungen. So widerstandsfähig ist die Naht doch nicht, um allemal sicher dem anprallenden Kothschwall Stand zu halten.

Man setzt so den Kranken einer unnützen Gefahr, die ihm das Leben kosten kann, aus. Von den siehen Heilungen nach eireulärer Darmresection wurden drei erzielt, indem ein Anus practer naturam angelegt wurde (Nr. 7, 12, 14)<sup>1</sup>, viermal wurde Enterrorhaphie ausgeführt; nur in zweien, dem ersten von Reybard und dem zweiten von Kraussold (6a), kam es zu keiner Kothfistel,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Sehluss des Manuscriptes lese ich im Centralblatt für Chirurgie, dass Volkmann nach Resection und Anlegung eines Anus praeternaturalis seinen Patienten der Heilung zugeführt hat. (Siehe Nachtrag.)

wiewohl im ersteren am fünften Tage Aufgetriebenheit des Bauches, Spannung und Schmerz beobachtet wurden, in den beiden anderen Fällen (9 und 11) entwickelte sieh eine Kothfistel. Dass die circuläre Naht des prolabirten Darmes im Falle 17, trotz eines Kunstfehlers — es wurde die Schleimhaut mitgenäht, wodurch leicht eine Insection der gleichzeitig geöffneten Bauchhöhle erfolgen konnte, gelang, nimmt uns nicht Wunder, da die Bedingungen so äusserst günstige waren.

Legt man auch einen Anus praeternaturalis an, und ist man wie im Falle 7, nieht gezwungen, das periphere Stück zu invaginiren, so kann man einer nachträglichen Enterorrhaphie, ja sogar einer Heilung ohne dieselbe durch günstige Lagerung der Darmenden so günstige Bedingungen schaffen, dass es nur einer geringen Kunstnachhilfe braucht, um Heilung zu erzielen. Ich meine, man verfährt ungefähr so, wie ich in meinem Falle gethan habe. Man vernäht die Hälfte der Darmenden mitsammen und nur je eine Hälfte derselben mit der Bauchwand; man hat so einen Sporn geschaffen, der nur mittelst eines Enterotoms durchgequetschit zu werden braucht, um dass die Passage hergestellt wird, worauf man nach Anfrischung der Ränder der Hälften der Peripherie der Darmränder durch zweekmässige Naht oder eine plastische Nachhilfe den Anus zum Verschluss bringen kann. Im Falle Köberlé heilte der Anus in sechs Wochen von sich selbst. Aber auch für eine nachträgliche Enterorrhaphie hat man sich günstige Bedingungen geschaffen, indem man eine Hälfteder Darmperipherien bereits vereinigt hat, und speciell den gefährlichen Mesenterialansatz. Es braucht nur eine Completirung der Naht der anderen Hälften. Die Ablösung der Darmenden von der Bauchwand, so dass die Ränder zur Enterorrhaphie benutzt werden können, macht allerdings einige Schwierigkeiten.

Jetzt können wir die Methoden absehätzen:

1. Colotomie, Exstirpation, sofortige Enterorrhaphie, Verschluss der Colotomieöffnung, oder

2. Exstirpation, Anus praeternaturalis, Verschluss dieses.

Ad 1. Colotomie prophylaktisch gemacht, lenkt nicht den ganzen Darminhalt von der Operationsstelle ab; manehmal passirt viel neben der Fistel; daher ist die Enterorrhapie ein immerhin bedenklicheres Wagniss, wie wenn keine Colotomie vorausgeschickt worden wäre. Gelingt der Verschluss der Colotomiewunde nicht mit geringeren Mitteln, so muss Laparotomie mit Darmnaht gemacht

werden. Man hat dann im ganzen den Menschen dreimal laparotomirt.

ad 2. Die Anlegung des widernatürlichen Afters nach Exstirpation schützt vor allen üblen Folgen einer sofortigen Enterorrhapie, macht eine prophylaktische Colotomie überflüssig. Bei gut angelegter Darmöffnung kann die Heilung wie bei Köberlé spontan erfolgen, sie kann mit gelinden Mitteln erreicht werden, oder man sehreitet zur Enterorrhaphie. Im sehlimmsten Falle muss der Patient nur zweimal laparotomirt, überhaupt operirt werden. Hernach erlaube ieh mir zur Erwägung vorzusehlagen, ob nicht die Anlegung eines Anus praeternaturalis deswegen als ein normales Verfahren wird betrachtet werden müssen, weil auch nach Heilung der Exstirpation es öfters zu Darmstenosen durch Reeidiven (durch Schrumpfung des Netzes, Strieturen durch locale Recidive etc.) kommen kann. Für einen solehen Fall ist man mit einer Colotomie bereits vorgesorgt, die später nothwendig werden könnte. Jedenfalls würde auch ich in einem nächsten Falle mit der Verschliessung der Darmöffnung warten, bis die Heilung der Erkrankung definitiv constatirt werden kann; im gegentheiligen Fall würde ich eine solehe nicht nur unterlassen, sondern auch verhindern. Der Verschluss des Anus durch eine Bandage macht keine Schwierigkeit.

Es geht aus dem Vorhergehenden hervor, dass wir die sofortige Enterorrhaphie nach Exstirpation nicht anrathen, trotz des Erfolges von Reybard, ebenso wie wir trotz der Erfolge Kocher's uns nicht mit der sofortigen Enterorrhaphie nach Resection bei gangränösen Hernien befreunden können. In letzterer Augelegenheit seheint auch die Frage bereits in demselben Sinne entschieden zu sein.

Wir würden nach einer Colectomie mit anus praternaturalis unseren Verband wie nach einer Colotomie allein anlegen.

Es sei mir gestattet, mit einigen historischen Notizen zu schliessen: Vorgeschlagen und mit einem - bis auf die radicale Heilung - idealen Erfolge, wurde die Coleetomie am 2. Mai 1833 - also genau vor 50 Jahren - von Reybard ausgeführt. Die zweite Operation führte Thiersch im Jahre 1875 aus; die dritte als crste in der antiseptischen Periode - am 8. December 1877 Gussenbauer mit tödtlichem Ausgang. Die vierte Operation (Schede's) ist mir in vielen Details und so auch dem Jahre nach unbekannt; auch sie endete tödtlich. Baum operirte am

13. Januar 1879 mit ungünstigem Erfolge; so auch Kraussold am 12. April 1879. (Seine zweite Operation blieb uns, ausgenommen die Andeutungen in der Sammlung klinischer Vorträge, unbekannt.) Den ersten Erfolg erzielte in der neuen Periode Martini am 9. November 1879 (sein Operirter lebte noch in ungestörter Gesundheit am 25. September 1880). Nun folgte Guyon (23. November 1879) mit einer lethal ablaufenden Operation; dann Czerny mit seiner Doppelresection (27. April 1880) mit Heilung; dann Billroth am 1. Juli 1880 mit Tod des Patienten am nächsten Tage. Fischer operirte am 24. Februar 1881 mit gutem Erfolge; die Kranke wird am 19. October ohne Recidive entlassen; dann am 10. September 1881 Bryant mit ebenfalls günstigem Ausgang (am 4. August 1882 sah Bryant die Patientin wieder, sie litt an Obstruction); Marshall's und Treeves' im Jahre 1882 operirte Patienten starben an der Operation. Ich erzielte Heilung, Patient lebt zur Stunde in leidlich gutem Zustand.

Die partielle Excision des Cöcum machte Thiersch am 18, Juli 1882.

Nicolaysen (in Christiania) operirte 1882 am prolabirten Darm, Credé seine eirculäre Naht behufs mikroskopischer Diagnose am 5. November 1880.

Nachtrag: Im Anschluss an das Referat über Kompe's Abhandlung über den Darmkrebs (Centralblatt für Chirurgie 1883, Nr. 10) sagt Volkmann, er hätte kürzlich ein 4 Zoll langes Stück Diekdarm aus dem oberen Theile des S. romanum wegen Colloidkrebs ausgeschnitten. Da die örtlichen Verhältnisse für directe Vereinigung und Naht ungünstig waren, so nähte er die Darmenden dieht nebeneinander in die Bauchwunde ein, um später die Beseitigung des künstlichen Afters folgen zu lassen. Der erste Act der Operation hatte keine Reaction zur Folge, der Eingriff wurde leicht vertragen, die Zerstörung der beide Darmenden trennenden Zwischenwand ist in Angriff genommen, aber noch nicht beendet. Volkmann hat also — allerdings nur wegen der Ungunst der localen Verhältnisse - denselben Vorgang eingeschlagen, wie ich es gethan habe und für den ich in der vorliegenden Abhandlung als für den in Zukunft einzuhaltenden Normalweg eintrete.



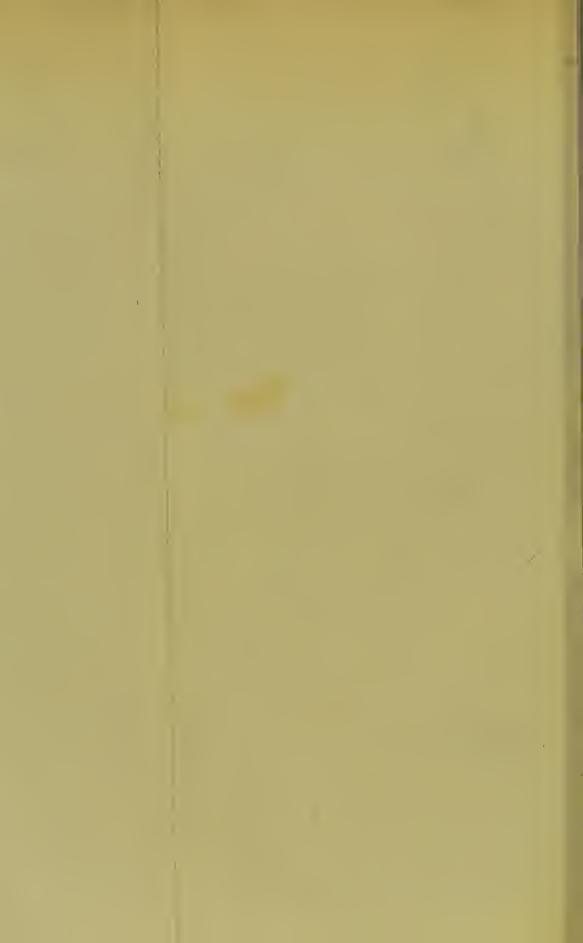